# Amtsblatt

aur

# Lemberger Zeitung.

Dziennik urzędowy

do

# Gazety Lwowskiej.

31. Juli 1848.

Nº 89.

31. Lipca 1848.

Rreisschreiben des f. f. galizischen Landesguberniums.

(1812)

Begen Unlegung ber gerichtlichen Depositen in dem

Staatsschuldentilgungsfonde.

In der Erwagung, daß bei den gerichtlichen Depositenamtern bedeutende Barfummen erliegen, melche dem allgemeinen Berkehre oft auf lange Beit entzogen find, und in Betrachtung der bieraus fur den allgemeinen Erwerb, den Geldumlauf und die National = Production vorzüglich in den gegenwarti= gen bedrangten Beitverhaltniffen entstebenden wichtigen Nachtheile, endlich mit Rudficht auf die unbedingte Mothmendigkeit, die gegenwartig gesteigerten Staatserforderniffe im außerordentlichen Wege zu bedecken, fand fich der Ministerrath bestimmt, eine Dagregel zu ergreifen, durch welche die unfruchtbar erliegenden Barfummen dem allgemeinen Berkehre jugeführt, für die eigen= thumer der Depositen felbst nugbringend gemacht, und dem Staatsichate neue Bilfequellen geöffnet merden.

Dem Befdluße des Ministerrathes ju Folge, murde mit dem Erlage des Finang = Ministeriums vom

29. v. M. Babl 1066 verordnet:

1. Die bei den Depositenamtern der landesfürstlischen und der Patrimonial = Gerichte erliegenden, oder kunftighin dort in Aufbewahrung kommenden baren Summen, welche durch einen langeren Zeitraum als vier Wochen daselbst aufbewahrt werden, ohne zu einer anderen Unlegung die Bestimmung erhalten zu haben, sie mögen in Papiergeld oder in klingender Munze bestehen, sind an die Depositen Caffe des Staatsschulden = Tilgungsfondes abzusühren.

2. Die Depositenamter sind verpflichtet langstens binnen 14 Tagen einen Ausweis über die bei ihnen erliegenden Barbetrage, bei denen die bemerkte Bedingung eintritt, zu verfassen, und den nach diesem Ausweise sich ergebenden Betrag unter Unschluß des Ausweise sich ergebenden Betrag unter Unschluß des Ausweises entweder unmittelbar, oder wenn sich das Depositenamt in einem Orte befindet, wo unmitelsbare Ausgabe auf die Fabrposianstalt nicht erfolgen kann, im Wege der betreffenden Kreis- Casse an die Direction des Staatsschulden Tilgungsfondes einsausenden.

3. Von dieser Verpflichtung sind bloß diejenigen

(48522)

O umieszczaniu depozytów sądowych w funduszu umarzania długów stanu.

Zważywszy: że w sądowych depozytach leżą znaczne sumy gotowizną, które z powszechnego obrotu częstokroć na długo są uchylone, zważywszy wielkie z tąd niedogodności dla powszechnego zarobku, obiegu pieniędzy i produkcyi, szczegółnie w obecnych uciśnionych czasach, mając wreszcie wzgląd na bezwarunkową konieczność pokrycia nadzwyczajnym sposobem terazniejszych większych potrzeb państwa, rada ministrów widziała się spowodowaną chwycić się środka, który dostarczy powszechnemu obrotowi gotowizny leżącej bez pożytku, uczyni ją dla właścicielów depozytów przynoszącą pożytek i otworzy skarbowi państwa nowe źródła pomocy.

Stosownie do postanowień rady ministrów, rozporządzono reskryptem ministeryum finansów z dnia

29. p. m. do liczby 1066:

1. Sumy w gotowiznie znajdnjące się w depozytach sądów monarszych i patrymonialnych lub na przyszłość do nich dla przechowania przyjść mogace, które leżą u nich dłużej niż cztéry tygodnie a nie otrzymały przeznaczenia do innego umieszczenia, bez względu czy są w pieniądzach papierowych, czy w monecie brzęczącój, mają być oddane do kasy depozytowej funduszn umarzania długu stanu.

2. Urzędy depozytowe są obowiązane ułożyć najdalej we 14 dni wykaz znajdujących się u siebie sam w gotowiznie, względem których przytoczony warunek zachodzi, i kwotę jaka się z wykazu wykryje, załączywszy wykaż, albo bezpośrednio przesłać do Dyrekcyi funduszu umarzania długu stanu, albo, gdyby Urząd depozytowy był w miejscu, gdzie jej bezpośrednio na pocztę wozową podać nie można, za poźrednictwem właściwej kasy cyrkularnej.

3. Od téj powinności uwalnia się tylko te urzę-

Depositenamter enthoben, bei welchen im Bangen nicht wenigstens ein Betrag von 50 Bulden erlieget.

4. Alle Barfummen, welche fünftig bei den Depositenamtern erlegt werden, sind am Schluße eines jeden Monates, in welchem die bemerkte vierwöchentliche Frist verstrichen ist, nebst dem bezüglichen Ausweise einzusenden.

5. Alle Depositen werden vom Tage des Einlangens an die Direction des Staatsschulden-Tilgungs-fondes, bis zu dem Tage, an welchen sie den betreffenden Depositenamte wider zurückgefendet werden, mit

3 Perzent verzinset.

6. Die Binfen werben bei ber Buruchaplung bes Depositums berichtiget, so lange biese nicht geschehen ift, fann eine Berjahrung ber Binfen nicht be-

ginnen.

7. Die Burudzahlung des Depositums geschieht nicht an die Partei unmittelbar, sondern nur an das Depositenamt selbst, welches sich, so oft eine Partei die Burudzahlung begehrt, und dasselbe durch andere an den Staatsschaß noch nicht abgeführte Depositen nicht in der Lage ist, die geforderte Bahlung zu leissten, an die Direction des Staatsschulden-Tilgungs-fondes zu wenden hat.

8. Die in klingender Munge erlegten Betrage werden ohne Ausname in klingender Munge und zwar auf Verlangen der Eigenthümer Goldmungen in Gilber zurückezahlt. Mungen, welche in dem öfterreichischen Kaiserstaate keinen gesehlichen Umlauf haben, werden nach ihrem Werthe berechnet, und dieser seiner Zeit gleichfalls

in Elingender Munge berichtiget.

9. Diejenigen Depositen, ruassichtlich beren von dem Eigenthumer, oder von anderen dazu Berechtigten binnen vier Wochen, vom Tage des Erlages an gerechnet, bei dem Gerichte eine andere Unlegung oder Verwendungsart, als jene bei dem Staatsschafte in Vorschlag gebracht wird, sind, solange über dieses Einschreiten die Verhandlung ordnungsmäßig gepslogen wird, im Depositenamte zu bewahren, jedoch in dem nach Ubsat 4. zu verfassenden Uusweise ersichtlich zu machen.

10. Alle Eingaben und Verhandlungen, aus Unslaß ber Unlegung ber Depositen bei dem Staatssfchate, und deren Zuruckforderung aus demselben,

find stämpelfrei zu behandeln.

Diese Unordnung des Finanzministeriums wird allgemein mit dem Beisage bekannt gemacht: daß die Gerichtsbeborden von der obersten Justizstelle die entsprechende Beisung in dieser Beziehung erhalten haben.

Lembetg am 25. Juni 1848.

dy depozytowe, u których nie leży w całości przynajmniej 50 złr.

4. Wszelkie sumy w gotowiznie, jakie na przyszłość urzędów depozytowych złożone będą, powinny być przy końcu każdego miesiąca, w którym wymieniony termin czterech tygodni upłynął odesłane wraz z dotyczącym wykazem.

5. Od wszelkich depozytów będzie od dnia przybycia ich do Dyrekcyi funduszu umarzania długu stanu aż do dnia odesłania ich na powrót urzędowi depozytowemu, opłacana prowizyja po trzy od

sta.

6. Prowizyja będzie wyplacona przy spłaceniu depozytu; jak długo to nie nastąpiło, przedawnienie prowizy zacząć się nie może.

- 7. Depozyt nie będzie spłacony stronie bezpośrednio, lecz Urzędowi depozytowemu, który, ile razyby jaka strona zażądała oddania, a ten nie był w stanie uiszczenia zażądanej wypłaty innemi do skarbu Państwn nieodesłanemi depozytami, ma się udać do Dyrekcyi funduszu umarzania długo stanu.
- 8. Kwoty, złożone monetą brzęczącą, będą bez wyjątku monetą brzęczącą wypłacone, a to na żądanie właścicielów monety złote, złotem, monety śrébrne, śrébrem. Monety, niemające w Cesarstwie Austryjackiem obiegu prawnego, będą obliczone według swej wartości, a te w swoim czasie również monetą brzęczącą wypłacone.
- 9. Depozyta, względem których właściciel, albo kto inny do tego upoważniony w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia ich wniesie u sąda na inny sposób umieszczenia ich, aniżeli na umieszczenie w skarbie Państwa, mają być tak długo jak długo na takie żądanie stosowne rozprawy się toczą, przechowane w depozycie, lecz przywiedzione w wykazie, według odstępu 4. sporządzić się mającego.

10. W szelkie podania i rozprawy względem umieszczenia depozytów w skarbie Państwa i względem zażądania ich ztamtąd na powrót, nie pod-

padają stęplowi.

Niniejsze rozporządzenie ministeryjum finansów podaje się z tą uwagą do powszechnej wiadomości: że władze sądowe odebrały w tym względzie polecenie od najwyższego Trybunału sprawiedliwości.

We Lwowie dnia 25. Czerwca 1848.

### Franz Graf von Stadion,

Landes-Bouverneur.

Agenor Graf von Goluchowski, Gubernial : Vice : Prasident.
Andreas Ettmayer Ritter von Adelsburg, Hofrath.
Carl Ritter von Höpflingen-Bergendorf, Gubernialrath.

(1701) Edictal - Citation. (1)
Mro. 4623. Machdem der militärpflichtige abwes
fende Daniso Uhryniuk aus Zawale Haus-Mro. 11
gebürtig über die vom Dominio Zalucze am Czeremosz am 20. Juli 1847 3. 469 erlassene und
in das lemberger Beitungsblatt vom 24. Jänner 1848
3. 10 eingeschaltete Edictal = Citation nicht zurückges
fehrt ist, so wird derselbe hiemit zur Rücksehr in seis
ne Heimath binnen längsens 3 Monaten freisämtlis
cherseits mit dem Beisaße vorgeladen, daß man nach
fruchtlosem Absauf dieser Frist denselben als unbes
sugt abwesenden anzusehen, und dasur zu strassen vers
veransaßt wäre.

Wom f. f. Kreisamte.

Rolomyja den 11. Jung 1848.

(1701) Edictal . Citation. (1) Mro. 1369. Machdem die Militarpflichtigen abwefenden Wasyl Budejczuk aus H. N. 59 in Trościańce.

Leib Sekler 137 in Demicze. Raphael Rosganz 3 in Zablotow. Abrakam Steinbock 21 Abraham Heller 32 42 Abraham Singer 65 Abraham Elster Hersch Fnchs 43 64 Salamon Mathes Chaim Scherl 90 Abraham Rosganz 3 Moses Rubin 63

über die vom Dominium Zablotow unterm 9. Februar 1847 3. 217 7. Juni 1847 3. 606 und 15. Juli 1847. 3. 794 erlaffene und in das lemberger Zeitungsblatt Diro. 34,76 und 89 ex 1847 eingeschaltete Edictal Citation nicht zuruckgekehrt sind, so werden sie hiemit kreikämtilcherseits zur Rückehr in ihre Heimath binnen längstens 3 Monaten mit dem Beisaße vorgeladen, daß man nach fruchtlosen Iblauf dieser Frist dieseben als unbesugt abwesend ansehen und gegen sie die auf unbesugte Abwesenheit im Gesebe bestimmte Strafe verhängen wurde.

189

Vom f. f. Kreisamte.

Holomea ben 11. Juni 1848.

Michael Grendecki

(1701) Edictal - Citation. (1)

Mro. 1218. Nachdem die nachfolgenden abwefen-

5. M. 121. Jakim Łabaczuk.
48. Onufry Olexiak.

aus Szeszory:

105. Fedor Sliziuk.

P o z e w.

Nr. 4623. Gdy obowiązany do wojska a nieobecny Danilo Uhryniuk rodem z Zawala Nr. d. 11., na pozew Państwa Załucze nad Czeremoszem z d. 20 Lipca 1847 za l. 469, umieszczony w gazecie lwowskiej z d. 24. Stycznia 1848 Nr. 10 nie powrócił, przeto powołuje się go niniejszym ze strony urzędu cyrkułowego, aby najpóźniej wo 3 miesiące do domu powrócił, inaczej po upłynieniu tego terminu, jako bezprawnie nieobecnym uważany, karze przepisanej podpadnie.

Przez c. k. Cyrkuł. W Kolomyi 11. Czerwca 1848.

#### Pozew

Nr. 1369. Gdy obowiązani do wojska nieobecni:

Wasyl Budejczuk z pod N. d. 59 w Trościańcach. Leib Sekler 137 w Demiczach. 3 w Zabłotowie. Rafał Rosganz Abraham Steinbock 21 Abraham Heller 32 42 Abraham Singer 65 Abraham Elster Hersch Fnchs 43 Salamon Mathes 64 90 Chaim Scherl Abraham Rosganz 3 Mozes Rubin 63 189 Michał Grendecki

na pozwy państwa Zabłotów z d. 9. Lutego 1847 za l. 217. 7. Czerwca 1847 l. 606 i 15. Lipca 1847 l. 794, w numerach gazety lwowskiej 34, 76 i 89 z r. 1847 umieszczone nie powrócili, przeto powołnje się ich ze strony urzędu cyrkulowego, aby najpóźniej we 3 miesiące do domu wracali, inaczej po bezskutecznem upływie tego okresu jako bezprawnie nieobecnemi uważani, podpadną karze na bezprawną nieobecność prawnie ustanowionej.

Przez c. k. Cyrkuł. W Kołomyi 11. Czerwca 1848.

### Pozew.

Nr. 1216. Gdy następnjący do wojska obowiązani a nieobecni, jako to:

Z Brusturów:
Nr. domu 121. Jakim Łabaczuk.
— 48. Onufry Olexiak.

Z Szeszorów: 105. Fedor Śliziuk.

1\*

|     |    | aus   | Prokurawa:          |
|-----|----|-------|---------------------|
| Są. | N. | 42.   | Rost Tkaczuk.       |
| -   | _  |       | Jakob Petruk.       |
|     |    | au    | 6 Utorop:           |
| _   | -  |       | Michał Halatamuk.   |
| _   |    | 174.  | Olexa Diaków.       |
| _   | _  |       | Nicolaus Diaków.    |
| _   |    | 29.   | Michael Zach.       |
|     |    |       | us Pistyń:          |
| -   | -  |       | Mendel Himmler.     |
|     | -  |       | Srul Halpern.       |
| _   | _  |       | Mendel Henisch.     |
|     | -  | 346.  | Szulem Hussit.      |
|     | _  |       | Szmul Szkolnik.     |
|     |    |       | Chaim Ruben.        |
| -   | _  |       | Chaim Hussit.       |
|     |    | 20.   | Mendel Koppelmann.  |
| -   | _  | 26.   | Koppel Stadler.     |
|     | _  | 31.   | Abraham Silber.     |
|     |    |       | Leisor Rosenblatt.  |
|     | _  |       | Prokop Peysiuk.     |
| 1 . | _  | 314.  | Jossel Schnitzer.   |
|     | -  | 343.  | Abba Sammler.       |
|     | -  | 23.   | Gabriel Tannenzapf. |
| *   | _  | 13.   | Benjamin Fieber.    |
|     | _  | 268.  | Hersch Alpera.      |
| R   | _  | 45.   | Chaim Schuster.     |
|     |    | aus 1 | Vybranówka:         |
|     |    |       | T D . I.            |

10. Iwan Pniwczuk. über die vom Cameral - Dominium Kossow unterm 31. Marz 1847. B. 2036. und 27. Oktober 1847 B. 5044 exlassene und in das lemberger Intelligenzstation nicht heimgekehrt sind, so werden sie hiemit kreistation nicht heimgekehrt sind, so werden sie hie hiemit kreistation nicht heimgekehrt sind, so werden sie hie hiemit kreistation ihre hieher der den sie hie hiemit kreistation und ihre hieher zu rechtsetztigen, widrigens aber zu gewärtigen, das man sie für unbesugt abwesend ansuchen, und gesen sie die vorgeschriebene Urreststrafe verhängen würde.

Rolomea den 9. Juny 1848.

(1701) Edictal - Citation. (1) Mro. 1210. Nachdem die militarpflichtigen abwesfenden der Kameral-Herrschaft Kossow und zwar:

9. 90. 53. Iwan Hryńków.
auś Sokołówka:

121. Andryj Andryjczuk.

28. Maxym Martyszczuk.
83. Lazar Kryszyczuk.
auś Ryczka:

125. Hawryło Funiuk.
137. Łukian Szatruk.
168. Stefan Seńczuk.
19. Kozma Szatruk.

Z Prokurawy: Nr. domu 42. Kost Tkaczuk. 13. Jakob Petruk. Z Utorepu: 44. Michał Halatamuk. 174. Olexa Diakow. 174. Mikolai Diaków. 29. Michał Zach. Z Pistynia: 88. Mendel Himmler. 268. Srul Halpern. 305. Mendel Henisch. 346. Szulem Hussit. 376. Szmul Szkolnik. 5. Chaim Ruben. 346. Chaim Hussit. 20. Mendel Hoppelmann. 26. Koppel Stadler. 31. Abraham Silber. 102. Leisor Rosenblatt. 114. Prokop Peysiuk. 314. Jossel Schnitzer. 343. Abba Sammler. 23. Gabriel Tannenzapf. 13. Benjamin Fieber. 268. Hersch Alpern. 45. Chaim Schuster. Z Wybranówki.

10. Iwan Pniwczuk.

na wezwanie kameralnego Państwa Kossów pod 31.

Marca 1847. za l. 2036. i 27. Października 1847

za l. 5044 wydane a w gazecie lwowskiej polskiej

Nr. 78 i 131 z r. 1874 umieszczone do domu nie

wrócili, przetn pnwołuje się ich ze strony Urzędu

Cyrkułowego niniejszym, aby najpóźniej we 3 miesiący do swej dziedziny powrócili i z dotychczasnwej

nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej za

bezprawnie nieobecnych uważani i przepisanym

aresztem ukarani będą.

Przez c. k. Cyrkał. W Kołomyi dnia 9. Czerwca. 1848.

#### Pozew

Nr. 1210. Gdy obowiązani do wojska a nieobecni w miejscu kameralnego Państwa Kossów, jako to: Z Moskalówki:

N. D. 63. Iwan Hryúków.

Z Sokołów ki:

— 121. Andryj Andryjczuk.

— 78. Maxym Martyszczuk.

— 83. Lazar Kryszyczuk.

Z R y c z ki:

— 125. Gawryło Funiuk.

— 137. Łukian Szatruk.

— 168. Stefan Seńczuk.

19. Kozma Szatruk.

aus Jaworówka.

B. M. 70. Feder Kopczuk. 132. Peter Korpaniuk.

aus Alt Hossów:

223. Kosć Lesiewicz. aus Mft. Rossow.

65|158. Szaja Feger. 264. Leib Mauler.

27. Simmel Leib Gärtner recte Klüger.

373. Abraham Kluger.

212. Jakob Mayer Jägermann.

aus Stobudka:

42. Hryć Harasymiuk. über die vom Kameral = Dominium unterm 9. Juni 1847. 3. 2741. und unterm 6. Juli 1847. 3. 3547. erlaffene und in das lemberger Zeitungsblatt vom 8. Juli und 31. August 1847. eingeschaltete Edictal-Ci. tation nicht beimgefehrt find, fo werden fle biermit freisamtlicher Geits jur Rudfebr in ihre Beimath binnen langstens 3 Monaten mit dem Beifage aufgefordert, daß nach fruchtlofem Verlauf Diefer Frift dieselben als unbefugt abwesend angesehen, und mit einer Urreststrafe belegt werden murben.

Dom f. f. Kreisamte.

Rolomea den 8. Juni 1848.

#### (1701) Edictal . Citation.

Mro. 403. Nachdem der Militarpflichtige abmesende Iwan Dolhaniuk aus Nazurvo haus-Niro. 11. geboren über die vom Dominium Podhajczyki unterm 10. Muguft 1847 3. 852 erlaffene und in das lemberger Zeitungsblatt vom Dro. 100 eingeschaltete Gdictal-Citation nicht zurückgekehrt ift, so wird derfelbe biemit Rreisamtlicherfeits jur Rudfehr in feine Beimath binnen langftens 3 Monaten mit bem Beifabe vorgelaven, daß man nach fruchtlofem Ublauf Diefer Frift ihn als unbefugt abmefend anfeben und gegen ibn ale folgen ftrafend vorgeben murbe. Dom f. f. Kreisamte.

Holomea den 9. Juni 1848.

Chictal . Citation. (1701)(1)

Mro. 1975. Machdem Die militarpflichtigen abmes fenden Petro Lukianow aus Korniow S. M. 48. Fedko Andruchow aus Korniow S. M 69. über Die vom Dominium Korniow unterm 1. Juni 1847. 3. 108. erlaffene und in bas lemberger Beitungsblatt eingeschaltete Edictal . Citation nicht jurudgefebrt find, fo werden fle biemit treisamtlicherfeits jur Rud. febr in ihre Beimath binnen langftens 3 Monate mit bem Beifage vorgelaben, baf nach fruchtlofem Ublauf Diefer Frift man fle als unbefugt Ubmefende anfeben und gegen fle strafend vorgeben werde. Dom f. f. Kreisamte.

Rolomea ben 11. Juli 1848.

Z Jaworówki:

N. D. 70. Fedor Kopczuk.

132. Peter Korpuniak. Z St. Kossówy:

223. Kość Lesiewicz. Z M. Kossowy:

65|158. Szaja Feger. 264. Leib Mauler.

27. Simmel Leib Gärtner recte Klüger.

373. Abraham Klüger.

212. Jakob Mayer Jägermann.

Ze Słobudki:

42. Hryć Harasymiuk. na wezwanie kameralnego Państwa z d. 9. Czerwca 1847. za l. 2741. i z d. 6. Lipca 1847. za l. 3547. umieszczone w gazecie lwowskiej z d. 8. Lipca i 31. Sierpnia 1847. nie powrócili, przeto powołaje się ich ze strony Urzędu cyrkułowego niniejszym, aby najpóźniej we 3 miesiące do domu wracali, inaczej bo bezskuteczném upłynieniu tego okresu, jako bezprawnie nieobecni uważani, i aresztem prawnie przepisacym ukarani będą.

Przez c. k. Cyrkuł. W Kolomyi d, 8. Czerwca 1848.

Nr. 403. Gdy obowiązany do wojska a nieobecny: Iwan Dolhaniuk rodem z Nazurna Nr. d. 11. na wezwanie Państwa Podhajczyki pod 10. Sierpnia 1847. za l. 352. wydane i w gazecie lwowskiej Nr. 100 umieszczone nie powrócił, przeto powołuje się go ze strony Urzędu Cyrkułowego. aby najpóźniej we 3 miesiące do domu wracał, inaczéj po bezskuteczném upłynieniu tego okresu przeciwko niemu, jako bezprawnie nieobecnemu karnie postapiono bedzie.

Przez c. k. Cyrkuł. W Kołomyi dnia 9. Czerwca 1948.

#### o z e w.

Nro. 1975. Gdy obowiązani do wojska a nieobecni: Petro Łukianów z Korniowa Nr. d. 48. Fedko Andruchów z Korniowa Nr. d. 69., na wezwanie Dominium Korniow pod 1. Czerwca 1847. do l. 108. wydane i w gazecie lwowskiej umieezczone niepowrócili, przeto powołuje się ich ze strony Urzędu cyrkułowego, aby najpóźniej we 3 miesiące do domu wracali, inaczej po bezskuteczném upływie tego czasu okresu przeciwko nim jako bezprawnie nieobecnymi uważane karnie popostapiono bedzie.

Przez c. k. Cyrkuł. W Kolomyi d. 11. Lipca 1848.

### (1701) Edictal . Borladung. (1)

Mro. 676. Nachdem Dmytro Tymofijczuk aus Haus-Nro. 96. 1825 in Toporowce gebürtig ohne obrigkeitlicher Erlaubniß seine Heimath verlassen hat, und über vom Dominium Toporowce unterm 12. September 1847. Z 403 erlassene und in das lemberger Zeitungsblatt vom 2. Oktober 1847. Z. 115 eingeschaltete Edictal-Citation nicht zurückgekehrt ist, so wird er hiemit kreisämtlicherseits zur Rückkehr in seine Heimath binnen langstens 3 Monaten mit dem Beisaße vorgeladen, daß man nach fruchtlosem Ublauf, dieser Frist ihn als unbefugt abwesenden ansehen und gegen ihn die auf unbefugte Ubwesenheit gesette Strafe erkennen wurde.

Von f. f. Kreisamte.

Holomea den 11. Juni 1848.

### (1843) Rundmachung. (1)

Mr. 55221. Der Landesaugenarzt Dr. Sławikowski wird am 14. August d. J. in der Kreisstadt Brzozan eintreffen, dort die Behandlung der Augenstranken am 15. August beginnen, und dieselbe durch die Dauer von sechs Wochen d. i. bis Ende September d. J. fortsehen.

Mule die es betreffen kann, werden bievon mit dem Beifate in die Kenntniß gefett, daß die Zeit gur Unmeldung für jene Mugenfranke, welche in die ju diefem Zwede zu errichtende Unstalt aufgenommen werben follen, vom 15. bis Ende Muguft festgefest fei, und die Aufnahme jener Kranken, die fich nach diefem Termine melden follten, nicht verburgt merden könne, daß ferner alle mittellosen Kranken, welche die Aufnahme in die Unstalt, oder auch nur die lunentgeldliche Medikamenten . Verabfolgung ansprechen wollen, ein nicht über feche Wochen altes, ju diefem Brede von ihrer Obrigfeit unentgeltlich, und im Grunde f. 81. Ubfat 29 des Stampelpatentes ftampelfrei auszustellendes von dem Ortsfeelforger bestattigtes Urmuthezeugniß gleich bei der Unmeldung beizubringen, daß endlich jene Augenfranke, welche megen der nothigen operativen Gulfe, oder megen einer flununterbrochene Hufficht erheischenden besonderen Beschaffenheit ihres Augenleidens in die zu errichtende Krankenanstalt in die Verpflegung aufgenommen werden follen, wenigstens einen Wechfel der Leibmasche mitzubringen baben.

Vom f. f. galiz. Landes = Gubernium. Lemberg am 21. July 1848.

#### Pozew.

Nro. 676. Ponieważ Dmytro Tymofijczuk z Toporowiec Nr. d. 96. urodzony r. 1825 dziedzinę swoją bez pozwolenia zwierzchności opuścił, i na wezwanie Państwa Toporówce pod d. 12. Września 1847. za l. 403 wydane w gazecie lwowskiej pod 2. Października 1847 Nr. 115. umieszczone nie powrócił, przeto powołuje się go ze strony Urzędu cyrkułowego, aby najpóźniej we 3 miesiące do domu wracał, albowiem po bezskutecznem upłynieniu tego terminu uległby karom na bezprawnie nieobecnych postanowionym.

Przez c. k. Cyrkuł.

W Kolomyi d. 11. Czerwca.

#### Obwieszczenie.

Nro. 55221. Okulista krajowy, Dr. Sławikowski, przybędzie 14go Sierpnia t. r. do miasta obwodowego Brzeżan, rozpocznie tam dnia 15go Sierpnia t. r. leczenie chorych na oczy i będzie się niem trudnił sześć tygodni t. j. do końca Września t. r.

Wazystkich, których się to tyczyć może, uwiadamia się o tém z ta uwaga, że czas do zgłoszenia się dla owych chorych na oczy, którzy do zakładu, w tym celu wznieść się mającego, przyjetymi być maja, określony jest od 15go do ostatniego (Sierpnia, i že chorym, którzyby się później zgłosili , zaręczyć nie można, czy będą przyjęci, tudzież że wszyscy ubodzy chorzy, którzyby chcieli byó przyjetymi do zakładu albo przynajmniej lekarstwa dostawać za darmo, maja zaraz przy zgłoszeniu się złożyć zaświadczenie ubóstwa, nie dawniej jak sześć tygodni temu przez swoję zwierzchność w tym celu bezpłatnie i stosownie po (). 81 odstępu 29 patentu stemplowego na papierze niestęplowanym wydane, a przez plebana miejscowego potwierdzone, w reszcie, że owi chorzy na oczy, którzy z powodu koniecznej albo z powodu szczególnej właściwości choroby ócz, wymagającej ciągłego dozoru, do zakładu lekarskiego na utrzymanie mają być przyjęci, powiúni mieć bielizne własną przynajmniej na jedno przebranie się.

Od c. k. Rządu krajowego. We Lwowie dnia 21go Lipca 1848. (1805)Ronfurs.

Dr. 2894. Bei der diefer f. f. vereinten Galinenund Salzverschleiß - Ubministration untergeordneten f. f. Salinen = Bergverwaltung ju Bochnia ist die Stelle eines f. f. Grubenmitgepilfen, mit welcher ein Jahresgehalt von 400 fl. (Bierhundert Bulden) C. DR. Die 12. Diaten-Caffe ein Matural-Quartier, der spstemmäßige Salzbezug mit 15 Pfund jabrlich pr. Familienkopf und ber Erlag einer Caution von 250 fl. verbunden ift, in Erledigung gefommen.

Bewerber um diefe Stelle oder um eine im Borrudungsfalle ju Bieliczka erledigt merdende Grubenmitgebilfenstelle, womit ein Sahresgehalt von 300 fl. Die 12. Diaten - Caffe und der Galzbezug nach dem Gifteme verbunden find, haben ibre vorschriftemaßig inftruirten Gefuche langftene bis 10. Muguft 1. 3. bei diefer f. f. vereinten Galinen und Salzverschleiß-Udministration im Wege ibrer vorgefesten Behörden einzubringen und fich in felben über die mit gutem Erfolge jurudgelegten bergakademischen Studien practifche Bermendund im Bergbaufache, Renntniß einer flavifchen vorzugemeife ber polnischen Sprache, bann über Ulter, Moralitat und Gefundheitsumftande, endlich über die Mittel jur Leistung der vorgeschries benen Caution legal auszuweisen, übrigens auch an= jugeben, ob und in welchem Grade fle mit ben die= fer Udministration unterstebenden Beamten verwandt ober verschwägert find.

Von der f. f. vereinten Galinen= und Galgverschleiß - Udministration.

Wieliczka am 6. Juli 1848.

(1803)Ronfurs.

Mr. 16313. Bei dem unter die Gefällshauptams ter ber 2. Rlaffe gereihten Sauptgollamte in Przomysl ift die Kontrollorsftelle, mit welcher ein Bebalt jabrlicher Uchthundert Bulden C. D., und der Benuß der freien Bohnung, oder, in deren Ermanglung, Des fostemmäßigen Quartiergelbes, gegen die Berpflichtung jur Leiftung einer dem Jahresgehalte gleichkommenden, vor bem Dieftantritte ju bestellenden Raugion verbunden ift, in Erledigung gefommen.

Bur Befegung diefer Stelle wird ber Ronfure bis 20. Muguft 1848 mit dem Beifugen ausgeschrieben, daß die Bewerber ihre Gefuche im vorgeschriebenen Bege bei ber Rameral - Brites = Bermaltung in Przemysl einzubringen nnd barin über die gurudgelegten Studien, und in fo fern fie nicht foon beim Befallen = ober Rechnungswefen angesteut find, über Die mit gutem Erfolge abgelegte Prufung aus der Berrechnungsfunde, dann über die bisher geleifteten Dienfte und erworbenen Beschäftstenntniße im Raffa . und Rechnungsfache, über die Renntniß der deutschen und polnischen ober einer andern flawischen Sprache, über bre tadellose Moralitat, so wie auch darüber sich aus-

zuweisen haben, daß fie die ermabnte Dienstcaution vor Ublegung des Diensteides in der vorgeschriebenen Urt ju leiften im Stande find. Ferner haben die Bewerber auzugeben, ob und in welchem Grade fie mit einem Beamten der f. f. Rameral-Bezirfe-Berwaltung oder des hauptzollamtes in Przemysl verwandt oder verschwägert find.

Von der f. f. Caal. Beg. Bermaltung.

Lemberg den Bten Juli 1848.

Borladung. (1076)

Mro. 5503. Nachdem am 8. Dezember 1847 aus Unlaß der Austrittsamthandlung über die, mit der Babicer Transitobollete von 25. November 1847 Mro. 529 von Joseph Heilpern aus Breslau an Rawicz et Steinbruch in Brody hiehergelangten Waaren-Sendung in dem Collo R. et S. Mro. 606. anstatt ben in der Bollette angegebenen netto 17 Pf. halbseidene 2B. et 47 1/2 Pfd. net. Baumwollmaa= ren, richtiger a) feine Schafwollwaaren, notto 5 16132 b) Samet mit Baumwollkette netto 9 30130 Pfb. c) schaffwollene mit Geiden gestitte Rleiderstoffe netto 6 Pfd. d) Geidenfranzen 15|32 Pfd. e) Pugwaaren pr. 30 fr., und f) Baumwollwaaren netto 47 16132 Pfd., hingegen 17 Pfd. Salbseidenmaaren abgangig befunden murden, so wird Rawitsch et Steinbruch aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage ber Rundmachung der gegenwartigen Vorlabung an gerechnet, in der Umtekanglei der Brodger Begirke = Verwaltung ju erscheinen, midrigene, wenn diefes unterbleiben follte, mit der angebaltenen Ga= che den Befegen gemaß verfahren werden wird.

Von der f. f. Rameraal = Begirfe = Verwaltung

Brody am 16. Juni 1848.

(1657)Vorladung. (2)

Mro. 5155. Nachdem am 15ten Mai 1848 in dem ableitigen gant offenen Schopfen des Unterthans Iwan Baran ju Niewice Zloczower Rreifes zwolf Rollien theils Baumwoll= theils Schafwoll-Waaren im Schatjungswerthe von 181 fl. 8 fr. C. D. unter Ungeigung einer Bef. Uibertretung ohne amtliche Bewilligung betretten worden und der Gigenthumer un= bekannt ist, so wird Jedermann, der einen Unspruch auf diese Bagren geltend machen ju konnen glaubt, aufgefordert, binnen dreißig Tagen vom Tage ber Rundmachung ber gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Umtskanzlei der f. f. Cam. Bezirks-Bermaltung in Brody ju erscheinen, midrigens, wenn Diefes unterbleiben follte, mit der angehaltenen Gache den Befegen gemäß verfahren werden wird.

Von der f. f. Cameral = Bezirfe = Bermaltung.

Brody am 16ten Juni 1848.

(4828) Rundmachung. Mro. 9420. Bu Folge bober Gub. Berordnung vom 19ten Mai 1848 3. 38968 mird über die Lie= ferung mehrerer Materialien und über Beigebung von 273 214 hand = und 202 214 Bugtagen zur herstellung ber Dachgiebelmauer und zur Verschönerung ber außeren Front bei ber lat. Pfarrfirche in Mikolojow die öffentliche Lizitation am 16. August 1848 um 10 Uhr Vormittag bei dem Siryer Kreisamte abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 213 fl. 262j4 fr. C. M.; bas vor ber Licitation ju erlegende Badium beträgt

21 fl. 20 fr. C. M.

Die übrigen Ligitationsbedingniffe werden bei ber Ligitation felbft bekannt gemacht werden.

Stryi am 19ten July 1848.

(1362) Licitations · Ankundigung. (3)

Mr. 12138. Von der k. k. galigischen vereinten Kameral-Gefallen-Verwaltung wird bekannt gemacht, daß am 31. August 1848 bei der Kameral-Bezirks-Verwaltung in Kolomea die folgenden kameralbertsschaftlichen Propinations-Gerechtsammen vom 1ten November 1848 angekangen, auf eine einjährige oder dreijährige Dauer, mit dem Vorbehalte der Bestättigung rucksichtlich der Dauer nach Wahl der Kameral-Behörde zur steigerungsweisen Verpachtung wers den ausgebothen werden, und zwar:

A) Die Brandweinpropinazion in dem Marktorte Peczenizyn sammt der Worstadt Wybrandwka mit dem Austrufspreise des jährlichen Pachtichil-

lings pr. 1274 fl. 36 fr. C. M.

B) Die Brandweinpropinazion in den 11 Dörfern der Kameral-Herrschaft Peczenizyn mit dem Uusrufspreise des jährlichen Pachtzinses von 1925 fl. 24 fr. C. M., wovon auf die

1te Sefgion Kluczow 374 fl. 24 fr. 2te - Miodiatyn 513 fl. 45 fr.

3te Sekzion Uniazdwor 1037 fl. 15 fr. C. M. entfallen.

C) Die Brandweinpropinazion in dem Markte Inblonow mit dem Ausrufspreise des jahrlichen Pachtzinfes von 845 fl. 30 fr. C. M., und

D) Die Brandweinpropinazion in den zur Kameral-Berrschaft Jahlonow geborenden 12 Dorfern mit dem Ausrufspreise des jahrlichen Pachtzinses pr. 1065 fl. 30 fr. C. Mt., wovon auf die

1te Setzion Myszyn 346 fl. 12 fr. 2te - Berezow 265 fl. 37 fr.

3te » Rosmacz 453 fl. 41 fr. C. Munge

entfallen.

Alle diese Pachtobjekte werden zuerst einzeln für sich, und sodann zusammen ausgebothen, und diese Gefälle zu B. und D. betreffend, wird auch der Wersuch gemacht werden, sie nach einzelnen Setziosnen zu verpachten.

Die wesentlichen Pachtbedingniße find :

1) Jeder Lizitazionslussige hat zu Sanden der Lizitazionskommission den zehnten Theil des Ausrusspteises als Vadium zu erlegen2) Wer nicht für fich fondern für einen britten ligitiren will, bat fich mit ber gerichtlich legalisirten Bollmacht feines Kommittenten auszuweisen.

3) Der Pachtzins ist Sechs Wochen von Unfang jedes Jahresviertels vorhinein an die Peczenizyner

Rammeral=Rentfaffe ju bezahlen.

4) Außer dem Pachtzinfe bat der Pachter die allgemeine Berzehrungsfleuer und die Erwerbfleuer aus Eigenem zu entrichten.

5) Der Bestbiether für die dreijährige Pachtdauer hat eine Rauzion wenn solche mittelft Realhipothek geleistet wird, mit dem Betrage von drei Viertheilen, und falls die Kauzionsleistung im baaren Gelde, oder in auf den Uiberbringer, oder auf den Pächter lautenden öffentlichen Obligationen, welche nach den bestehenden Vorschriften zu berechnen sein werden, geschieht, in dem Betrage der Hälfte des jahrlichen Pachtzinses binnen 14 Tagen nach ersolgter, und bestant gemachter Pachtbestättigung für alle Pachtforderungen der Kammer beizubringen.

Bei einer einjährigen Pachtdauer hat der Erfleher nur eine Kauzion in dem Betrage von einem Drittheile der fur die dreijährige Perionde flipulirten

Pachtkauzion zu leisten.

- 6) Uerarialrudftandler, Minderjährige, alle Jene, bie für fich feine guttigen Verträge schließen können, oder die gesehliche Befähigung zur Pachtung dieser Gefälle insbesondere nicht besigen, dann diejenigen, die wegen eines Verbrechens in Untersuchung gestanden sind, und vom Strafgerichte nicht für unschuldig erklart wurden, sind von der Lizitazion und Pachtung ausgeschlossen.
- 7) Es werden auch versiegelte schriftliche Offerten angenommen werden. Offerten mussen jedoch mit dem Vadium belegt sein, den bestimmten Preisantrag mit einer einzigen Bahl und zwar nicht nur in Biffern, sondern auch in Worten ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Pachtbedingnissen nicht im Einklange ware, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten sein, daß der Offerent die Lizitazionsbedingnisse kenne, und sich densselben unbedingt unterziehe.

Diese Offerten sind vor der Lizitazion bei der Kolomeaer Kameral-Bezirks-Verwaltung, und während der Lizitazion, jedoch noch vor dem Ubschluße der mündlichen Versteigerung, der Lizitazions-Kommission daselbst zu überreichen. Die eingelangten Offerten werden, wenn Niemand mehr lizitiren will, von der Lizitazions-Kommission eröffnet, und bekannt gegeben werden, worauf sodann die Ubschließung mit dem Meistbiether erfolgt. Lautet der mündliche und schriftzliche Bestoth auf einen gleichen Betrag, so wird dem Ersteren der Vorzug gegeben, bei gleichen schriftzlichen Offerten hingegen entscheidet das Loos zwischen den Offerenten. Die sonstigen Bedingungen können bei

der f. f. Kameral - Bezirks - Verwaltung eingefeben werden.

Lemberg ben 16 Mai 1848.

(1809) Kundmachung. (3)

Mro. 12639. Um 3. August d. J. wird zu den gewöhnlichen Umteflunden in der hierortigen Kreisamte Kanzlei eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden, bei welchen die Ausführung eines Theils
des hiesigen Sannfluß Regulirungsbaues dem munbest verlangenden übertaffen werden wird.

Die Bauerforderniffe find folgende: 1. Die Lieferung von 1944 112 Balbfafcienen.

2. , , , 7498 1/2 Weidenfaschienen.

4. " 51852 Faftienenpfloden.
4. Die Unfertigung von 720 136 Rubit-Riftt. Werksterftellung endlich.

5. Die Bepflanzung von 20340 Qubr. Klftr. ange-

fcmenimtes Erdreich.

Der Fiskalpreis beträgt 6704 fl. 24 fr. C. M. und das zu erlegende Reugelb 670 fl. C. M. Unsternehmungslustige werden zu diefer Berhandlung biemit vorgeladen.

Przemyśl am 17. Juli 1848.

(1840) Licitations = Ankundigung. (2

Mro. 4677. Von der f. f. Cameral-Bezirfs-Verwaltung in Przemyśl wird bekannt gemacht, daß zur Beipachtung des herrschaftlichen Bierbrauhauses in Jaworow mit der Bierausschanks-Gerechtigkeit in der Stadt Jaworow und in der zur Cameralherrschaft Jaworow gehörigen 28 National-Dörfern und deutschen Kolonien auf die drei Jahre vom 1. November 1848 bis Ende October 1851 die Versteigerung am 21. August I. J. bei dem Cameral-Wirthschaftsamte in Jaworow werden abgehalten werden.

Der Fiscalpreis betragt 4758 fl. 22 fr. C. M., wovon der zehnie Theil jeder Pachtluslige als Basdium zu erlegen bat.

Die Bergebrungesteuer bat ber Pachier felbft ju

entrichten.

Der Pachtzins ist vierteljabrig voraus zu zablen, und eine Caution, wenn sie baar oder durch öffentsliche in Metallmunze verzinstiche Obligationen erstegt wird, die Halfte, wenn sie hypothekarisch sicher veftellt, wird mit drei Viertheilen des ganziabrigen Pachtzinses zu leisten, jedoch nur vor dem Ubschluße der mundlichen Bersteigerung.

Es werden auch schriftliche Offerte angenommen. Seibe muffen jedoch den Pachtgegenstand, die Pachtsdauer und den Unboth genau bezeichnen, die Erklatung, daß sich der Offerent den Lizitations - Bedingsniffen unbedingt unterzieht, entbalten, und mit dem Badial-Betrage mit einer dießfälligen Cassaquittung

belegt fenn.

Die übrigen Pachtbedingniffe konnen bei dem Cameral-Wirthschaftsamte in Jaworow eingesehen merden, und werden vor Beginn der Ligitation den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Przemyśl am 18. Juli 1848.

(1811) Licitations Ankundigung. (2)

Mro. 4872. Es wird jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 17ten August 1848 um 9 Uhr Bormittags bei dem Dobromiler Kaal-Wirthschafts- amte die öffentliche Licitation jur Verpachtung der Mahlmühlen zu Hujsko. Huczko und Welikie auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis dahin 1851 abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis, wovon der gebnte Theil als Un-

geld gu erlegen ift, beiragt:

1tens. Für die obere und untere berricaftliche Mablmubte ju Hujsko 470 fl. 15 fr. C. M.

Qiend. Für die Waciakische privilegirte Dabl. muble ju Huczko 29 fl. C. M.

Btens. Fur die Waciakische privilegirte Dabt-

muble zu Welikie 75 fl. C. M.

Die naberen Bedingniffe find in bem Licitations. Protofolle enthalten, welches bei dem genannten Kaal-Birthschaftsamte vor der Licitation eingesehen werden fann, und bei der Licitation werden vorgelesen werden.

Von der f. f. Raal - Begirte - Bermaltung.

Sanok am 17ten Juli 1848.

(1839) Bicitations - Anfundigung. (2)

Mrv. 5373. Von der f. f. Cameral Bezirks-Berwaltung zu Przemyśl wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Brandweinpropination der Caal-Herrschaft Jaworow auf drei nacheinander folgende Jahre vom 1ten November 1848 bis Ende October 1851 die Versteigerung bei dem Caal Wirthschafts-Umte in Jaworow am 21ten August l. J. werde abgebalten werden.

Die Berfteigerung geschiebt querft nach den einzels nen Sektionen, dann - oder wenn fich die Pachtluftigen einstimmig dabin erklaren; gleich beim Begin-

ne der Licitation in Concreto.

Die Eintheilung der Gekzionen, und die Musruft.

preife find folgende :

1te Gektion bestehend aus den Dörfern: Stary Jazow, Nowiny, Zaluže, Czernilawa, Wierzbiany, Zawadow, Cytula, Troscianiec 2343 fl. 50 fr. 2te Gektion, die Dörfer Skło,

Olezanica und Nowy Jazow . 1114 ,, 33 ,,

3te Section Muzelowice, Czarnokońce, Zbadyú, Kuttenberg

und Tuczspy . . . 730 11 49 11

4te Gefzion Ożomla mit Schomlau, Nowosielki mit La-

Busammen . 5403 // 30 //

Jeder Pachtluslige hat ein Badium von 540 fl. zu erlegen, — der Ersteher eine Caution, wenn sie baar oder durch öffentliche in Metallmunze verzinstische Obligationen erlegt wird, mit der Hälfte; wird sie hypothekarisch sichergestellt, mit Dreis, Biertheislen des einjährigen Pachtzinses zu leisten; den Pachtsschilling felbst 134jährig und sechs Wochen voraus zu zahlen.

Es werden auch schriftliche Offerten angenommen, diese muffen jedoch den Pachtgegenstand, die Pachts dauer, den Unboth genau bezeichnen, die Erklarung daß sich der Offerent den Lizitations Bedingniffen unbedingt unterzieht, enthalten, auch mit dem Basdialbetrage oder mit einer dießfälligen Cassaguittung

belegt fenn.

Die übrigen Bedingniffe konnen bei dem Caal-Wirthschaftsamte in Jaworow eingesehen werden, und werden vor Beginn der Lizitation den Pachtlustigen vorgelesen werden

Przemysl ben 18ten Juli 1848.

(1790) Runbmachung. (3)

Mr. 9125. Bei der Jasloer f. f. Kreiskasse merben zu Gunsten nachstehender Partheien mehrere zuruck beeinnahmten Zarbetrage als Deposit im Berweise geführt, ale:

1. Für die Stadnickische Werlassenschaftsmasse die Urt 379 ex 1843 rückbeeinnannte Taxe zur Tarnower Landrechts - Tax - Zahl 48401 pr. 36 kr. E. M.

2. Un Tarnower Candrechtstape ju Gunsten bes Flaczkiewicz ad Mr. 15572 51 fr. C. M.

3. Des Swigtkiewicz Nifolaus ad Mr. 45599 36 fr. C. M.

4. Die Urt. 384. zuruck beeinnamte Tarnower Candrechtstare ber Zralikowska Anastasia ad Nr. 9119 ex 1839 4 fl. 50 fr. C. Mr.

Die betreffenden Partheieu werden mit Bezug auf die h. Guber. Wdg. vom 16. Janner 1837 3. 76321 angewiesen, die ihren gebührenden Depositen bei der hiesgen f. Kreiskasse binnen 6 Monaten vom Tage dieser Aufforderung zu beheben, widrigens folche nach Ablauf dieser Frist eingezogen werden würden.

Jaslo am 12. Juli 1848.

(1826) Kund machung. (2)
Mro. 5625. Bermöge ber hieramtlichen Rundmachung vom 3. Juli 1847, 3. 6372, §. 3. mußte
für jeden recommandirten Brief aus Desterreich nach
dem vereinigten Königreiche von Großbrittanien und

Irland, in so ferne die Verfendung durch Preußen statt fand, außer den Francoporto für gewöhnliche Briefe und der österreichischen Recommandations-Gebühr noch eine an Preußen und Großbrittanien zu vergütende Recommandations-Gebühr von 38 fr. bei der Aufgabe entrichtet werden.

Diese Bestimmung wurde laut herabgelangten Obersthofpostverwaltungs-Decretes vom 6. Juli 1. J., 3. 613 - P. P. in Folge Mittheilung der königlichpreußischen Postadministration vom 28. Juni d. J., 3. 35480 dahin abgeändert, daß von nun an, für jeden über Preußen zu befördernden recommandirten Brief nach Großbrittanien und Irland anstatt der bezeichneten Gebühr von 38 fr. nur noch eine an Preußen und Großbrittanien zu vergütende Recommandationsgebühr im Betrage von 22 fr. einzuheben und zu berechnen ist.

Von dieser Ermäßigung der Recommandationsgebühr wird das corespondirende Publikum mit dem Bemerken in die Kenntniß geset, daß recommandirte Briefe nur nach dem vereinigten Königreiche selbst, nicht aber im Transit durch dasselbe nach überseeischen Kolonien und Ländern befördert wer-

ben konnen.

R. R. galizische Oberpost-Verwaltung. Lemberg am 22ten Juni 1843.

Mro. 243. Dom Magistrate Lezaysk wird befannt gemacht, es fen auf Unlangen des Juda Engländer die öffentliche Feilbiethung des allhier in der Stadt sub Nro. 37 liegenden auf 415 fl. C. M. geschätten Saufes im Wege ber Execution bewilligt worden , da nun bierzu 3 Termine u. z. fur ben erften der 10 Muguft - fur den 2. der 7. Geptember und fur ben 3ten ber 25. September 1848 mit bem Bepfage bestimmt worden, daß, wenn diefes Saus weder bei dem erften noch zweiten Termine um die Schähung oder darüber an Mann gebrach i merden konnte, es bei der dritten auch unter der Schähung verkauft merden murde, fo haben die Rauflustigen an den erstgedachten Sagen fruh um 10 Ubr auf bem hiesigen Rathhause ju erscheinen auch die Raufbedingnife in mittelft dort einzufeben.

Lezaysk den 29. Upril 1848.

Mro. 1328. Bom f. f. Kimpolanger-Camerals Wirthschaftsamte als Cons. Obrigkeit werden nachschende in Jahre 1348 zur Stellung auf den Ussentsplatz berufenen aber nicht erschienenen militärpflictigen Individuen, und zwar: aus Kimpolung Haus Mro. 228 Protopp Czapa, aus Fundulmoldowi Haus Mro. 361 Martin Sinn, aus Pozoritta Haus Mro. 190 Gerasim Fanutzan, mittelst dieses Edikts

aufgefordert, binnen langstens brei Monaten vom Sage ber letten Ginschaltung diefer Borlabung in Die Beitungeblatter bieramte um fo gemiffer gu erscheinen, als diefelben widrigens nach den bestehenden Worschriften werden behandelt merben.

Kimpolung am 9. Mai 1848.

Ediftalvorladung. (1797)

Mr. 1801. Don Seite des Sanoker Stadtmagis ftrats merben die abmefenden Refrutirungspflichtigen Individuen, u. J. Leon Ustianowski, BN. 191. -Joseph Rybnik, 997. 201. - Johann Irzykiewicz, 29. 137. - Franz Gadomski, H. 250. - Salamon Raab, S.M. 92. - Jossel Abraham Ebstein, BM. 133. - Moises Hersch, BM. 85. - Mayer Leiner, SM. 95. - Jacob Gräber, SM. 97. -Bersch Leib Ranch, Sn. 123. - Fischel Mendlowitz, H.M. 158. - Israel Brnche, HM. 19. -Moises Puretz, Sn. 142. - Mayer Gräber Sn. 97. - Mechel Fenik, SN. 110. - Wolf Löffel, BN. 143. — Hersch Freyberg, BN. 106. — aufgefordert, binnen 3 Monathen vom Sage ber Ginschaltung der gegenwartigen Borladung um fo ficherer in ihre Beimath jurudjukehren, und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, als nach fruchtlofen Berlauf diefer Frift deren Behandlung als Re-Frutirungepflichtigen Plat greifen mußte. -

Sanok am 30. Map. 1848.

(1822)Ediftal - Vorladung.

Mro. 1989. Vom Dominium Szczerzec werden nachstebende auf den Uffentplat berufene, unbefugt abmefende Individuen gur Rudfehr binnen 6 Bochen aufgefordert, widrigens fle als Refrutirungefluchtlinge bebandelt werden murden, als:

Mus Szczerzec:

Szczepan Podgórny Nr. 121, Harl Ilesniowicz Nr. 98, Chaim Werdinger Nr. 18, Salomon Steiger Nr. 8, Aron Schacht Nr. 10, Simon Opal Nr. 59, Stefan Szczepankiewicz recte Mokry Nr. 98, Aron Mayer N.46, Itzig Bein N.57, Sauer Scheininger N.62. Aus Rosenberg:

Franz Schweitzer Nr. 11.

Mus Reichenbach:

Christian Hröder Nr. 14.

Mus Dornfeld:

Hubert Jacob Nr. 45.

Mus Dobrzany:

Konrad Schmid Nr. 31. Martin Schmid Nr. 31. Ronrad Schmid Nr. 17, Reiss Johann Nr. 18, Geitz Jacob Nr. 21, Horak Jan Nr. 104. Christian Hersch Nr. 66, Bazalak Stefan Nr. 27.

Mus Ostrow:

Borowy Franko Nr. 191.

Mus Lany:

Paladziec Stefan Nr. 125.

Mus Piaski:

Hosciow Michael Nr. 8.

Mus Krassow:

Sewczyński Fedko Nr. 30, Johann Łoś Nr. 26. Mus Siemianówka:

Bednarski Simon Nr. 233, Bodak Wilhelm Nr. 31, Karpiński Hrynko Nr. 122.

Mus Alt-Chrusno:

Jacko Czaban Nr. 105.

Szczerzec am 22ten July 1848.

(1073)E bict. (1)

Mro. 4437. Dom Magistrate ber freien Sandelsfladt Brody werden nachstehende mabrend der beurigen Refrutirung auf dem Uffentplage nicht erschienenen militärpflichtigen Individuen aufgefordert, fich binnen feche Wochen bieramte ju melden, und über ibre Abwesenheit sich zu rechtfertigen, widrigenfalls fie als Refrutirungs - Pflichtlinge behandelt werden mußten ; als:

Mus ber Stadt Brody:

44 Josel Baleisen. Saus = Mro.

131 Marcus Papuscher.

302 David Holzin.

679 Hersch Wolf Sitzer.

981 Chaim Pulver.

1066 Benjamin Smert,

272 Isaak Horowitz.

544 Moses Unger.

1051 Moses Terek. 1128 Jacob Wieliczker.

530 Beer Klein.

1517 Hersch Wagner.

130 Selig Lubowner.

125 Pinkas Barmach.

590 Lipe Halpern.

1155 Jacob Wieliczker.

396 Osias Pasternak.

37 Moses Woislawitzer.

193 Isaac Weiser.

453 Schmal Barbasch.

654 Elias Piontek.

1076 Schmal Popowitz.

1455 Chaskel Trachtenberg.

1421 Srnl Jazłowczyker.

1475 Jacob Hebenstreit,

1119 Dorisch Jacob.

1318 Schmelke Trachtenberg.

1537 Selig Katz.

1310 Abraham Engelhart.

396 Joseph Pasternak.

396 Salamon Pasternak.

176 Moses Mendstich.

114 Moses Zudik.

266 Samuel Gliner.

324 Nachman Gajer.

2

| - 1081 MOSO - MANUELYNOF, |                  |     | Israel | 433 Leib Helin. | 392 Lissmann Hahn. |      |      | - 1252 Israel Quastel vel Bile. |     | - 1330 Tobias Bochner. | Jankel |      | Marcus | 1166 Moser Ostern. |         |      | 4.5    | Chaim   | 1309 Josef Willenz. | Chaim |     |     |       | 544 Benjamin Usger. |    | 1545 Hersch Rapper. |         | - 697 Chaim H. Hahane. |         | - 1037 Usias Botz. |      | 1109 Isaak Indik. | 010 David Chair Reinfordia |      |          | 263 Littmann Halpern. |     |     | - 1051 Isaak Torok. | 609  | Saus - Nico. 530 Issak Horowitz. |
|---------------------------|------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|------|------|---------------------------------|-----|------------------------|--------|------|--------|--------------------|---------|------|--------|---------|---------------------|-------|-----|-----|-------|---------------------|----|---------------------|---------|------------------------|---------|--------------------|------|-------------------|----------------------------|------|----------|-----------------------|-----|-----|---------------------|------|----------------------------------|
|                           | 1                | 1   |        | i               | Chut-              |      |      | 1 (                             | 1   | 1 1                    | 1      | 20,7 | Non A  | Tonging            | d spice | 1    | - Ingh | modela. |                     | 100   |     | 11  | 10 Me |                     |    |                     | Tagget, |                        | drante- |                    |      | 1 1               |                            |      | - Normal | 101                   | 1   |     |                     | N OF | Saus                             |
| i                         |                  | 1   | 1      | 1               |                    | ı    | i    |                                 | 1   |                        | -      | 1    | 1      |                    | Ė       |      | 1      | 10      | 11                  | i     | -   |     | E.    | 1                   | Ī  | <br>I I             | ì       | 1                      | i       |                    | L    |                   |                            | i    | I        |                       | 1   | 1   |                     | i    | Haus - Nice.                     |
| \$-0.E                    | 410              | 407 | 324    | 263             | 10                 | 1    | -    | -                               |     | 4.0                    |        |      |        |                    |         |      |        |         | MC 27               |       |     |     |       |                     |    |                     |         |                        |         |                    |      |                   |                            |      |          |                       |     |     |                     |      |                                  |
|                           | Abraham Herling. |     | -      | -               | 252                | 1192 | 1162 | 1050                            | 989 | 539                    | 670    | 290  | 87     | 131                | 18      | 1271 | 1208   | 1283    | 2042                | 817   | 324 | 434 | 349   | 808                 | 92 | 1417                | 1601    | 1415                   | 1322    | 1206               | 1451 | 1101              | 108                        | 1492 | 101      | 1494                  | 750 | 335 | 205                 | 250  | 1507                             |

| Selig G<br>Signope<br>Mendel<br>Marcus<br>Juda Go<br>Hersch | 1466 Samuci Czizies. 1466 Ilerach Gelbart ober Bartnik 1461 Herach Sternberg. 1507 Jankiel Ch. Nadler. 1518 David Radziwilower. 151 Herach Fisch. | A TO MANAGEMENT OF THE PARTY OF | Ascher Benjami Ezochiel Moses A Isaac Ha Benjami Leisor Marcus Mcedel Getzel F. Harrech Harrech Harrech Harrech                                                                                                       | <br>1046 Adolph Pepes. 1487 Mendel Hrassner. 1196 Samuel Barbak. 1251 Matis Lamberg. 1260 Abraham Czerpak. 1320 Efraim Schocberger. 1331 Schulim Dubenski.   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0, -, 0, -, .                                               | 1127 Sameon Suchostower. 1168 Mayer Stroker. 1171 Moses Salator. 1205 Samuel Balaban. 1052 Abraham Isaak Lehrer. 1410 Eisig Sissermann.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1946 Risil Rontusz, 1369 Moses Byk. 1472 Leiser Mayer. 1515 Sigmund Schifer. 1555 Moses Don Leibowicz. 266 Risig Selig Bristianpolor. 266 Risig Selig Bristianpolor. 37 Selig Hornfeld. 88 Nachman Hahu. 95 Eng Frug. | 609 David Osias Rahano. 614 Josel Machor. 649 Masses Lemport. 706 Juda Hatz. 879 Schaje Hahano. 1007 Majer Hrams. 1007 Mordke Haisch. 1036 Schmul Margulich. |

| Haus = Vlr. | 1351 | Mordko Leib Reich.    | Haus = Mr. | 537  | David Mare Prewesler.      |
|-------------|------|-----------------------|------------|------|----------------------------|
|             | 1352 |                       |            | 543  | Joseph Landau.             |
|             | 1447 | Lender Semels.        |            | 557  | Schmul Messer.             |
| -           | 1458 |                       |            | 565  | Mayer Mend. Eisenhard.     |
|             | 1487 | Mechel Ostersetzer.   |            | 583  | Simche Eichel.             |
|             | 29   |                       |            | 600  | Leon Solam Buxdorf.        |
|             | 47   |                       |            | 617  | Benjamin Załoścer.         |
|             | 262  |                       |            | 649  | Hersch Lampart.            |
|             |      |                       |            |      |                            |
|             | 268  |                       |            | 652  | Jossel H. Gilczyk.         |
|             | 262  | Vigdor Stock.         |            | 775  | Adalbert Eker.             |
| ~ ~         | 365  |                       |            | 777  | Baltasar Zaremba.          |
|             | 381  | Rohos Fried.          |            | 785  | Abraham Spaniol.           |
|             | 435  | Aron Hahn.            |            | 845  | Peter Terlecki.            |
|             | 455  | Benjamin Diner.       |            | 859  | Xaver Kondracki.           |
|             | 458  | Renjamin Dales.       |            | 875  | Peter Dmytrawski.          |
|             | 482  | Simon Bardos.         |            | 878  | Salamon Schnitzer.         |
|             | 490  | David Kurasch.        |            | 995  | Samuel Beer Stroke.        |
| -           | 489  | Anschel Fussbank      | -          | 1007 | Gerschon Kenies.           |
|             | 557  | Isaak Josel Messer.   | -          | 1045 | Gedalie Kremnitzer.        |
| -           | 662  | Leib Barat.           |            | 1055 | Leib Alter Streimer.       |
|             | 1349 | Eze chiel Rotenberg.  |            | 1004 | Ezechiel Poniquer.         |
|             | 1500 | Oser Naphtal Wittels. |            | 1127 | Ber Suchodoler.            |
|             | 144  | Majer Goldsitzel.     |            | 1140 | Abraham Balaban.           |
|             | 134  | Abraham Fliker.       |            | 1240 | Gadel Beer Taly.           |
|             | 92   | Abraham Beigel.       |            | 1240 | Efraim Goldiner.           |
|             | 885  | Franz Malik.          |            | 1305 | Jan Ceglewicz.             |
|             | 357  | Marcus Komorawer.     |            | 1316 | Simon Korskowski.          |
|             | 342  | Wolf Grünthal.        | -          | 1318 | Mendel Rothbart.           |
|             | 363  | Mortko Stempel.       |            | 1321 | Marcus Wolf Suchadoler.    |
|             | 366  | Josel Epstein.        |            | 1380 | Saul Wolf.                 |
|             | 594  | Chaim Moldauer.       |            | 1416 | Hersch Mantel.             |
|             | 1025 | Efraim Auerbach.      |            | 1414 | Moses H. Hermelin.         |
|             | 46   | Borach Weintraub.     |            | 1461 | Abraham E Bernstein.       |
|             | 47   | Jüdel Kopenhagen.     |            | 1473 | Josel Rahane.              |
|             | 32   | Beradel Podzamczer.   |            | 1503 | Moses Landau ober Frankel. |
|             | 103  | Elkune Lanes.         |            | 1537 | Lambert Michalowski.       |
|             | 104  | Elimelach Pasternak.  |            | 14   | Leiser Deborer.            |
|             | 111  | Fawel Kotzin.         |            | 80   | Anschel Deser.             |
|             | 144  | Jacob Schapirer.      |            | 93   | Mailach Luftschütz.        |
|             | 178  | Marcus Barbarum.      |            | 125  | Balman Jeschiwe.           |
|             | 186  | Leiser Rothstein.     | -          | 138  | Nero Werdau.               |
|             | 192  | Jacob Barlaker.       |            | 357  | Nachman Rechter.           |
|             | 194  | Mathias Baldawski.    |            | 862  | Aron Hast.                 |
|             | 221  | Abraham Buranek.      |            | 381  | Jechiel Lemport.           |
|             | 231  | Anton Ceranowicz.     |            | 386  | Benedict Weintranb.        |
|             | 262  | Moses Radziwilower.   |            | 401  | Elkune Laues.              |
|             | 331  | Juda Wolf Eisenberg.  |            | 409  | Elimelech Pasternak.       |
|             | 410  | Eduard Berg.          |            |      | Pinkas Knisch.             |
|             | 454  | Saul w Breslauer.     | 38         | 435  | Mendel Paril.              |
| -           | 417  | Rezatel Kahane.       | WE AT      | 454  | Wolf Komer.                |
|             | 488  | Moses Munz.           |            | 450  | Simche Belfer.             |
|             | 486  | Majer Srul Fein.      |            |      | Riwe Lenz.                 |
|             | 489  | Herch Landy.          |            |      | Josel Blinder,             |
|             | 498  | Gerschon Babat.       |            |      | Maylach Hack.              |
|             |      | Hersch Rozin.         |            |      | Pinkas Rosenfeld.          |
| de la Union | 418  | Osias Stolz.          |            |      | Hersch Salamon,            |
| 7           | 310  | Carte distance        |            | 000  | Hotacii paramani           |

Haus. Mr. Hersch Rappaport. 606 Mechel Rappaport. 675 1085 Moses Moczan. Lippe Kahane. 1357 Aron Leib Bacznk. 1423 Jankel Kleitnik. 1466 Eisig Stameisen. 401 989 Hersch Schissel. Abraham Horowitz, 592 Joel Schwab. 1056 Abraham Hirsch. 1342 14 Beerl Deborer. 1502 Leib Schwarz. 989 Hersch Sissel. 533 Abraham Rauer. 1196 Pinkas Wnhl. 1210 Mendel Goldfeld. 1215 Oser Abamore. 1342 Israel Honig. 1347 Saul Frankel. 1424 Rywe Zytomirer. 1297 Hersch Rissberg. 1500 Moses Chaim Rudesch. Hersch Mascheifes. 1190 119 Samson Breslauer. Mus Folwarki wielkie. 193 Leisor Teterle. 302 Jacob Zauu. 234 Efraim Biseliches. 237 Moses Sassower. 215 Hersch Goldiner. 234 Naphtali Biseliches. 290 Karl Kuzminski. 138 Salomon Low. 222 Leisor Lazarus. 237 Chaim Frachman. 77 Jacob Sochacki. 211 Eisig Wechsler. 112 Leisor Barbasch. 140 Jan Smaiczyński. 236 Mayer Hamernik. 268 Kiwe Schwarz. 269 Lewi Males. Leib Beer Bleicher: 256 Jedrzey Krzepicki. 189 Lambert Lubecki. 119 Ignatz Hochstadler. 168 Isaak Aron Preczepa. 292 Leib Kauner. 258 Jan Jabłoński. 177 Leib Mehl. 231 Franz Rnsecki. 163 Stephan Thüringer. 115 Isaak Perlmann. 220 Jacob L. Scheines. 229 Onufry Skorodracki, 327

(1851)Vorladung. Mro. 1527. Die wehrpflichtigen Juden Schmul Jach ex CNro. 17 et Schmul Jach ex Nro. 17, Hersch Hackel Nro. 7, Abel Donn 59, Jakob Sbhimmel 188, Nichyn Schimmel 11, Jacharias Trieber 182, Bayrech Griffel 9, Josel Eck 90, Josel Zohn 187, Chaim Schimmel 179, Mayer Blatt 301, Meylech Donn 243, Uscher Krämmer 209, Aron Baran et Henig Baran 28, Hersch Baran, Mayses Czak 41, Maylech Schmer 8, Rieven Stammer 39, Schmul Hackel 7, Jankieł Zohn 215, Aron Trieber 15, David Henig Licht 43, Jakob Tuch 41 und Dawid Henig Licht 43, werden anmit aufgefordert, binnen 14 Sagen von der iten Ginschaltung hieramts zu erscheinen und die unbefugte Ubmesenheit ju rechtfertigen, widrigens dieselben als Rekrutirungsflichtlinge behandelt werden mußten.

Janow dnn 28. Juli 1848.

(1848) Ediktal - Vorladung. (2)
Mro. 125. Von Seiten des Dominiums Zawalo Czortkowor Kreises wird das ohne Bewilligung abwesende und auf den Ussentplaß berusene militärpsiichtige Individuum als: Iwan Ganczarz aus Zawale Haus-Nro. 9. aufgefordert, sich binnen 3 Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Edikts hieramts anzumelden, und seine Ubwesenheit um so stderer zu rechtsertigen, als widrigens derselbe nach
Verlauf der Zeit als Rekrutirungsstüchtling angeseben, und nach dem Auswanderungspatente vom Jahre
1832 behandelt werden würde.

Bom Dominio Zawale Czortkower Kreises am 15. Mai 1848.

i f (1806)Mro. 2133. Dom Magistrate der f. Frenftadt Przemysl wird biemit fundgemacht: Es fen über Einschreiten ber Frau Josepha Sokolowska in die öffentliche Feilbiethung der der Anna Seidel gebori. gen Untheile bes Saufes Dr. 124 Borftadt Władycze wegen ex jud. schuldigen 200 fl. C. M: c. S.c. im Erekutionswege bewilligt, und jur Vornahme zwei Termine namlich jum 16ten August und 19ten Geptember 1. 3., jedesmal um die 9te Wormittageftunde mit dem Unhange festgefest worden, daß falls weder ben der ersten noch 2ten Feilbiethung der Scha-Bungswerth erzielt werden, noch auch die intabulirten Glaubigen fich jur Uibernahme im Schas Bungemerthe pr. 250 fl. C. M. erklaren follten, nach

Worschrift bes g. 433 G. D. Hofdecretes vom 24. Juny 1824 und gg 148 bis 152 g. G. D. verfahren wurden wurde.

Hiezu werden die Rauffustigen mit bem Unhange vorgeladen, daß die übrigen Feilbiethungsbedingnife so wie die Schägung und bucherlichen Lasten taglich bieramte eingesehen werden konnen.

R. Magistrat Przemyśl am 1ten July 1848.

(1811) Licitations - Ankundigung. (3)
Mro. 3725. Mit dem h. Hofkammer-Prassidial-Decrete vom 31. Mai 1847, 3. 3995 ist die Veräußerung der Kadukentheile nach Paul Dabrowski von dem Gute Ladzkie genehmigt worden. In Folge h. Gubernial-Decretes vom 12. Hornung 1848 3. 22860, wird wegen Veräußerung dieser Gutsantheile bei dem Stanislauer k. k. Kreisamte am 31. Uugust 1848 in den Vormittagsstunden eine öffentliche Liscitation abgehalten werden Der ausgemittelte Schatzungswerth von 524 fl. 10 kr. C. M. wird zum Fiscalpreise angenommen, wovon 10 Percent als Vadium zu Handrn der Licitations - Commission zu Leaen sind.

Rauflustige baben fic am befagten Tage einzufinden, wo ihnen die naberen Licitations-Bedingniffe

werden befannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreisamte. Stanislawaw am 6. Juli 1848.

Mro. 828. Wom Magistrate Biala als del. Jufligamt von Lipuik, Wadowicer Kreis, in f. f. Offgaligien wird gur öffentlichen Renntniß gebrache, baß über Unsuchen ber Josepha Faikisz in die executive meiftbiethende Feilbiethung ber bem Johann Dainowicz angehörigen Saublerstelle Dro. 280 ju Lippik gewilligt und jur Bornahme berfelben bie Saafabrten auf den 6. September, 11, October und 9. Movember 1848 jedesmal um 9 Uhr Wormittags in ber Lipniker-Umtskanzlei mit dem Unbange beflimmt, daß, wofern diefelbe meder bei dem erften noch bei dem zweiten Lizitations = Termine um ober über ben gerichtlich erhobenen Schapungswerth pr. 124 fl. C. M. an Raufer gebracht merden follte, bei ber 3. Ligitatione-Lagfahrt auch unter bemfelben verkauft merden mird.

Rauflustige versehen mit dem 10pct. Wadium von dem Schätungswerthe pr. 124 fl. E. M., werden bierzu vorgetaden und ihnen freigestellt, die Lizitations-Bedingnisse und Schätung wahrend den gewöhnlistichen Amtskunden in der Lipviker-Amtskanzlei

einzusehen. Lipnik ben 14. Juli 1848.

(1810) Ankunbigung. (3) Mro. 11933. Bon Seite Des Bochniaor f. f. Rreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, baf jur Verpachtung der Lipnicor städtischen Propinazion auf die Zeit vom Iten November 1848 bis dahin 1851, für welche der Fiskalpreis 415 fl. 30 fr. beträgt, eine Lizitazion am 8ten August 1848 in der Lipnicor Kämmeren, Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 415 fl. 30 fr. Con. Munge und das Badium 41 fl. 33 fr. E. M.

Die weiteren Ligitazions. Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Berfteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions-Verhandlung schriftsliche versiegelte Offerten der Lizitazions-Commission zu übergeben.

Diefe Offerten muffen aber

a) das der Bersteigerung ausgesetzte Objekt, für welsches der Unboth gemacht wird, mit hinweisung auf die zur Bersteigerung desselben festgesette Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conventions Munze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrucklich enthalten seyn, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazions = Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions- Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Lizistazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden

berudfichtiget werden;

o) die Offerte muß mit dem 10perzentigen Badium des Ausrufspreises belegt fenn, welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen, nach ihrem Kurse berechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß diefelbe mit dem Wor = und Familien = Namen des Offerenten , dann dem Charafter und dem Wohnorte desfelben unterfertigt fenn.

Diese verstegelten Offerten werden nach abgeschloffener mundlichen Lizitazion eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunfliger dar, als der bei der mundlichen Versteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Ligitazions - Kommission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sep.

Bochnia am 15ten Juli 1848.

(1739) An fundigung. (2) Mr. 7570. Bon Seite des Tarnower f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung nachstehender Erfordernise des Tarnower bisch. Seminariums für die Zeit vom 1ten Oktober 1848 bis dabin 1849, u. z.

a) wegen Lieferung bes Suchs und Flanels mit

bem Babinm pr. 130 fl.

b) dtto. ber Leinwandgattungen mit dtto. pr. 40 fl.

e) dtto. der mindern Befleidungsflude mit dtto pr. 115 fl.

d) btto. Matherarbeit mit btto. 30 ff.

e) deto. der Schreibmaterialen mit detto. 42 fl.

f) otto. der Beleuchtungsstoffe mit dtto. 100 fl.
g) btto. der Baschereinigung mit dtto. 114 fl.
eine Licitation am 27ten Juli 1848 und den nachfol-

genden Tagen und falls diese ungunstig ausfallen solls zie eine 2te am 8ten August 1848 und endlich eine 8te Licitation am 17ten August 1848 in der Tarvo-wor Kreisamts : Kanzelei abgehalten werden wird.

Die weitern Licitations - Bedingnisse werden am gedachten Licitationstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Bersteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch mabrend der Licitations - Berhandlung schriftliche versiegelte Offerten der Licitations - Commission zu übergeben. Diese Offerten mussen aber:

a) das der Versteigerung ausgesette Object, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinweissung auf die zur Versteigerung desselben seste gesette Beit; nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen; und die Summe in Conventions-Münze, welche gebothen wird, in eisnem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt ansgeben, und es muß

b) darin ausdrucklich enthalten fenn, daß sich der Offerent allen jenen Licitations Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Licitations- Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Licitation vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach versaßt sind, nicht

werden berudfichtiget werden ;

e) Die Offerte muß mit bem 10percentigen Babium des Ausrufspreises belegt fenn, welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligationen, nach ibrem Curse berechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß bieselbe mit dem Bor- und Kamilien-Namen des Offerenten, dann dem Charakter und dem Wohnorte desselben unterfer-

tigt fenn.

Die verstegelten Offerten werden nach abgeschloffener mundlichen Licitation eröffnet werden. Stellt fich der in einer diesen Offerten gemachte Unboth gunftiger dar, als der bei der mundlichen Berfieigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Licitations = Protokoll
eingetragen; und hiernach behandelt werden; sollte
eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken,
welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeräumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich vor der Licitations = Commission ourch oas Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrach=

ten fep.

Tarnow am 5ten Juli 1848.

Mro. 663. Bom Magistrate der Stadt Kenty Wadowicer Rreifes in Galigien wird befannt gemacht, daß der herr Umbroftus Zischka Oberamtmann und Bevollmächtigter des Erzherzoglichen hammeramtes in Bostwin jur hereinbringung der dem letterem von den Cheleuten Franz und Franziska Mroziciskio aus Kenty aus dem gerichtlichen Bergleiche ab intimato 24. Juli 1844 3.577 jud. schuldigen Kapitalsfumme pr. 693. fl. C. M. fammt hievon vom Iten Oftober 1842 bis jum wirklichen Bahlungstage ju berechnenden 4 010 Bergugszinsen, bann an Gerichtskoften 4 fl. C. M. die executive Licitando Beraußerung der den genannten Cheleuten Franz und Franziska Mroziúskie gehörigen in Kenty sab Mro. 8 113 alt 158 neu gelegenen auf 799 fl. 44 fr. C. M. gerichtlich gefcatten gemauerten Sausreatitat fammt Plate sub Mro. E. 243|257 und Gartengrunde M. T. 2481258 im Flachenmaaße pr. 637 O.K. bewilligt, und die Ligitazionstagfagungen auf den 11. Geptember, 11. Oftober und 11. Rovember 1848 jedesmal Bormittags um 9 Uhr in der Magistratsfanglei bestimmt worden feien; wozu Kauflustige mit dem 10,100 Badium verfeben mit dem eingeladen werden, daß Die Bigitatzionebedingniffe, Die Schähung bann die Baflen diefer Realitat in der Magiftratetanglei eingefeben merden fonnen.

Magistrat Kenty am 12. Juli 1848.

Mro. 2352. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnow gerichtlicher Abtheilung wird bekannt gemacht, es fep über Unsuchen des Joseph Osterweil zur Einbringung des ersiegten Betrages von 200 fl. C. M. sammt 5,100 Interessen vom 24. Jäner 1837 Gerichtskosten von 2 fl. 24 fr. E. M. und der weiteren Erekutionskosten die öffentliche Feilbiethung des dem Geklagten Markus Flor gehorigen Hausantheils aub Cons. Nro. 73 in Tarnow bewisligt, zur Vornahme derselben im Gerichtssaale des Rathhauses der Termin auf den 17. August und 12. September I. J. Wormittags 11 Uhr bestimmt worden. Sollte dieser

3

Hausantheil diesen zwei Terminen nicht um, ober über den Schähungwerth von 1002 ft. 42 fr. C. M. an Mann gebracht werden, so wird zur Einvernehmung der Gläubiger behufs der Erleichterung der Lizitazionsbedingniffe die Tagfahrt auf den 27. September 1848 Vormittags 10 Uhr angeordnet, und hiezu dieselben mit dem Beisake vorgeladen, daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen den Erscheinenden werden gezählt werden.

Die Ligitagione = Bedingniffe find nachfolgende :

1tens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erbobene Schakungswerth dieses Sausantheils mit 1002 fl. 42 fr. C. M. angenommen, unter welchem dieser Sausantheil erst in dem 3ten Termine wird hintange-

geben werden.

2tens. Jeder Kauflustige hat den zehnten Theil des Schägungswerthes diefes Hausantheiles und zwar den runden Betrag von 101 fl. C. M. als Ungeld zu Handen der Feilbiethungs-Commission und Baren zu erlegen, welches Ungeld dem Meistbiethenden in den Kaufschling eingerechnet, den übrigen Mitlizitirenden aber gleich nach Ubschluß dieser Feilbiethung

jurudgestellt werden wird.

3tens. Der Meistbiethende wird verpflichtet seyn, binnen 3 Tagen nachdem der Feilbiethungsakt vom Gerichte bestättiget, und ihm der Bescheid hierüber eingehändigt seyn wird, ein Drittheit des angebothenen Kausschillings mit Einrechnung des im Baren erslegten Ungeldes an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, worauf demselben der gekauste Hausantheil in den phischen Besitz und Nuhnüssung auf sein Einschreiten jedoch mit der Verpflichtung wird überzgeben werden, von den bei ihm verbleibenden zwei Drittheilen des Kausschillings 51100 Interessen vom Tage des erlangten phissschillings gerechnet, jahrslich decursive an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen.

4tens. Der Kaufer wird gehalten senn, die Forberungen jener intabulirten Gläubiger, welche die Bahlungsannahme vor der bedungenen Ausschiedung verweigerten, nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillinges zu übernehmen, die übrigen collocirten Gläubiger hingegen gemäß, der zu erlassenden Baklungsordnung binnen 30 Tagen vom Tage der Bustellung derfelben gerechnet, zu befriedigen, oder mit derlei Gläubigern rücksichtlich ihrer Schuldforderungen sich anders abzufinden, und sich hierüber binnen derselben Beit auszuweisen; derselbe wird aber gehalten sein, die Grundlassen, wenn solche außer den Steuern noch wirklich bestehen zu übernehmen, ohne solche vom Kaufschillinge abschlagen zu dürfen.

5tens. Gobald der Klager der Aten Bedingung im Ganzen genuge gefeistet haben wird, wird demfelben das Eigenthumsdekret hinsichtlich des erkauften Hausantheiles ausgefertigt, derfelbe auf seine Kosten als Eigenthumer intabulirt, und alle Lasten aus dem-

felben hausantheile mit Ausnahme der Grundlaften, so wie auch derzenigen Lasten, welche derselbe in Folge der mit den Glaubigern Ctatt gehabten Ubfindung übernehmen werde, gelofcht werden. Gollte aber ber Raufer einer ober der andern Bedingung in der bestimmten Frist nicht genüge leisten, so wird auf dessen Befahr und Roften eine neue Berfteigerung Diefes Hausantheiles, und dieß ohne neue Schäkung in einem einzigen Termine, jedoch mit Beobachtung Des f. 449 der G. D. auf Unsuchen eines der Glaubiger oder Schuldners ausgeschrieben und abgehalten, und er nicht nur mit bem erlegten Ungelde, fendern auch, wenn diefes nicht ausreichen follte, mit feinem fonftigen Bermogen fur allen aus feiner Bortbruchigkeit entstandenen Schaden und verurfachten Rosten zu baften babe.

stens. Zugleich werden für den Fall, als der fragliche hausantheil in den obbestimmten ersten zwei Terminen über den Schähungswerth, oder wenigstens
um denselben nicht verkauft werden konnte, alle auf
diesem hausantheile versicherten Glaubiger aufgesordert im Grunde des g. 148 der G. D. zur Abgabe
ihrer Erklärung rücksichtich der zu erleichternden Feilbiethungsbedingnisse am 27. September 1848 um 10
Uhr Vormittags um so sicherer zu erscheinen, als sonst
die nicht erscheinenden der Wehrheit der Stimmen

ber Glaubiger beigezählt werden wurden. Tarnow ben 26. Mgi 1848.

(1832) Rundmachung. (2)

Nro. 9749. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Georg Dziadecki und August Rožanowski zur Befriedigung der durch dieselben gegen Eleonora Buchman erstegten Summe von 800 st. M. oder 2000 st. W. W. sammt 41100 vom 24. October 1846 zuberechnenden Zinsen die erecutive Feilbiethung der der Eleonora Buchmann gehörigen unter Nro. 731 112 besindlichen Realität in zwei Terminen das ist den 28. August I. J. und im Falle des Mißlingens am 26. September immer um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingsnissen wird veräußert werden.

1tens. Bum Fiskalpreife wird ber mit der gerichtlischen Schagung doto. 23. December 1844 erhobene Werth diefer Realitat im Betrage von 4580 fl. 47 fr.

C. M. angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige hat ju Sanden der jur Lizitazion abgeordneten Kommission als Ungeld den Betrag von 458 fi. zu erlegen, welcher dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den and beren Lizitanten aber zurückgestellt werden wird.

3tens. Der Meistbiethende ist verbunden, binnen 30. Tagen nach der über die Vorrechtsaustragung der Gläubiger erlassenen, demfelben zugestellten Entsscheidung, den angebothenen Kaufschilling an das ges

richtliche Depositenamt zu erlgen, und hiernach biejenigen Sypothekarlasten zu übernehmen, deren Bablungstermin noch nicht eingetreten ift, und deren Uebernahme die Glaubiger vor dem verabredeten Ter-

mine verweigern follten.

4tens. Sobald der Meistbiethende der 3ten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird demselben auf seine Kosten das Eigenthums dekret der gekausten Realität ausgesertigt, derselbe als Eigenthumer intabulirt, in den physiden Besit eingeführt, alle Lasten werden mit Ausnahme der in der 3ten Bedingung angeführten Lasten auf den Kaufschilling übertragen, und aus der veräußerten Realität ertabulirt werden.

5tens. Falls der Meistbiethende der aten Bedingung genau nicht nachkommen follte, wird auf seine Gefahr und Kosten eine abermalige Lizitazion dieser Realität in einem einzigen Termine ausgeschrieben und abgehalten werden, in welchem solche um jeden

Preis veräußert werden mird.

Stens. In diesen Lagfahrten wird die oberwähnte Realität nur über oder wenigstens um den Schähungsmerth veräußert werden; sollte aber dieselbe um diesen Preis nicht veräußert werden können, so werden für diesen Fall die Hypothekargläubiger wegen Ungabe erleichternder Lizitazionsbedingungen zu der am 28. September 1848 um 3 Uhr Nachmittags abzuhaltenden Kommission vorgeladen.

7tens. Den Kauflustigen wird freigestellt, den Schatzungsaft der fraglichen Realitat in der gerichtlichen Registratur den Sabularstand aber im städtischen Grundbuche, endlich die Steuern und Abgaben in

den Stadtkaffen einzuseben.

Lemberg ben 24. Juni 1848.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9749]1848. Magistrat król. głównego miasta Lwowa wiadomo czyni, że na prośbę P. Jerzego Dziadeckiego i Augusta Rożanowskiego na zaspokojenie wygranej przeciw Eleonorze Buchmanowej Sumy 800 złr. w m. k. czyli 2000 złr. w w. wraz z procentami po 4]100 od dnia 24. Października 1846 liczyć się mającemi, exekucyjna licytacya realności pod nr. 731 1]4 do P. Eleonory Buchmann należącej w dwóch terminach to jest dnia 28. Sierpnia r b. i dnia 26. Września 1848 zawsze o godzinie 3 zpołudnia pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie.

1. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa tejże realności dnia 23. Grudnia 1844 r.

okazana w ilości 4580 złr. 47 kr. m. k.

2. Każdy chęć kupienia mający do rak komisyi licytacyjnej jako wadium kwotę 458 złr. w m. k. złożyć powinien, która najwięcej ofiarującemu w cenę knpna policzoną innym zaś licytantom zwróconą zostanie.

3. Najwięcej oharujący obowiązanym jest w prze-

ciągu 30 dni od doręczenia jemu rezolucyi prawo pierwszeństwa wierzycieli hypoteki oznaczającej, liczyć się mających ofiarowaną cenę kupna do depozytu sądowego złożyć i podług niej te ciężary hypoteki na siebie przyjąć, których termin zapłacenia nie nastąpił i którychby wierzycieli przyjąć nie chcieli.

4. Gdy najwięcej ofiarujący trzeciemu warunkowi zadosyć uczyni na tenczas na jego koszta dekret własności kupionej jemu wydany, tenże za właściciela iutabulowany jemu fizyczne posiadanie oddane, wszystkie ciężary wyjawszy owych w trzecim warunku oznaczonych na cenę kupna przeniesione i z przedanej realności extabulowane zostaną.

5. Gdy kupiciel trzeciemu warunkowi zadosyć nie uczynił, wtedy na jego koszta i niebespieczeństwo powtórna licytacya téjże realności w jedném tylko terminie za jakąbądź cenę sprzedaną będzie.

6. W wyż wspomnionych terminach realność. rzeczona jedynie nad lub za cenę szacnnkową sprzedaną będzie, gdyby zaś takowa na ten sposób sprzedaną być nie mogla, na ten wypadek wierzyciele hypoteki pod względem oznaczenia lżejszych warunków licytacyi do komisyi dnia 28. Września r. b. o godzinie 3. z południa odbyć się mającej powołują się.

7. Chęć kupienia mającym wolno jest akt szacunku w spomnionej realności w Sądowej Registraturze stan tabularny zaś w Tabuli miejskiej a podatki i inne daniny w kasach miejskich rozpoznac.

Dan we Lwowie dnia 24. Czerwca 1848.

(1831) Edikt. (2)

Nr. 160. Z jurysdykcyi cywilnej Kopyczynieckiej do Dominium Czortków delegowanej, niniejszém wiadomo się czyni, iż na zaspokojenie długu P. P. Antoniemu i Magdalenie małżonkom Wiszniewskim, od Mortka i Leji małżonków Halpern na mocy dwóch jednakowo brzmiących wyroków tutéjszéj Jurysdykcyi z dnia 7. Grudnia 1845. do Nr. 174 i wys. C. R. Appelacyi Trybunału z dnia 17. Czerwca 1846 do Nr. 8443 zapadłych w kwocie 30 rubli ros. srebr. z procentem po 5/100 od 12. Stycznia 1845 liczyć się mającym i kosztów prawnych piérwszej instancyi w kwocie 4złr. 20 kr. mon. kenw. a drugiej instancyi w kwocie 1 zlr. m. k. tudzież kosztów exekucyi w kwocie 47 kr. m. k. - 6 złr. 48 kr. i 7 złr. m. k. która to ostatnia kwota tytulem expens niniéjszego III. stopnia exekucyi przysądza się, należącego na sprzedaż publiczną téj polowy domu w mieście Czortkowie pod pr. konsk. 153. położonej, która jest na rzccz Mortka Halpern zaintabulowana zezwala się. W tym celu przeznaczają się dwa termina, to jest 24 Sierpnia i 21 Września b. r. w

3 4

kancelaryi władzy sądowej Kopyczynieckiej do Państwa Czortków delegowanej każdą razą o 9 godzinie rano, w których to terminach wzmiankowana realność publicznie najwięcej ofiarującemu pod następującemi warnukami sprzedaną będzie.

1) Za cene fiskalna tejže polowy domu stanowi się taxa sądowa w kwocie 260 złr. m. k.

2) Chęć kupienia mający obowiązany 10/100 wadyum do rak komissyi licytacyjnej złożyć, które najwięcej oharnjącemu w cenę kupna wrachowane, a innym po ukończonej licytacyi zaraz zwrócone zostanie.

3) Najwięcej ofiarnjący obowiązany w 14 dniach akoro rezolucyę sądową akt ten licytacyi zatwierdzającą otrzyma do depozytu Państwa Czortkowa złożyć, w którym to czasie wszelkie ciężary połowe realuości sprzedanej obciązającą na snmę z komportowaną przeniesione a kupicielowi Dekret własności wydany i także do fizycznego posiadania

wprowadzonym zostanie.

4) Gdyby w mowie będąca realność na pierwszym lub drugim terminie w cenie szacnaka, lub nad szacunek sprzedaną być nie mogla, to wskutek §§. 148 i 152. ustawy sądowniczej i okólnika z 4. Września 1824 do l. 46612 przeznacza się wszystkim wierzycielom termin do ułożenia lżejszych kondycyi na dzień 16. Gradnia b. r. o godzinie 9. rano, podług których realność ta na 3. terminie nawet poniżej szacunku sprzedaną zostanie.

5) Gdyby najwięcej ofiarnjący ceny knpna niezłożył, na tenczas na jego koszt nowa licytacya rozpisana zostanie.

6) Względem ciężarów na téj realności znajdujących się i danin może każdy w przedzie miej-

scowym w Czortkowie przekonać się. --

Nakoniec czyni się wiadomo, iż dla wierzycieli którymby rezolncya otéj licytacyi przed terminem doręczona niezostała, lub którzyby poźniej z pretensyami do księgi gruntowej wejść mieli, ustanowiony został kurator w osobie P. Nathana Rosenzweig obwodowego Rabina z nakazem aby nad prawami tychże czuwał.

Ropyczyńce dnia 28. Czerwca 1848.

(1710) Berlautbaung. (1)
Mro. 3730. Von dem Stanislawower k. k. Landarechte wird hiemit bekannt gemacht, daß dem Ansuchen des Herrn Rudolph Onyszkiewicz de praes.

8. Februar 1848, B. 3730 gemäß, zur Einbringung der Summe von 1820 Duckaten f. N. G., welche auf den Gütern Tiuste und Rožanowka liber. dom, 310. pag. 99. n. on. 96. intabulirt ist, dann der zuerkannten und noch zu zuerkennenden Erecutionskefosten, der zie Erecutionsgrad hiemit bewilligt, und die öffentliche Keilbiethung der genannten Guter

Tinste und Rozanowka, Czortkower Rreises unter

nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben.

1. Bur Vornahme dieser Feilbiethung werden zwei Termine bestimmt, und zwar der ite auf den 10. August 1848 und der 2te auf den 14. Septemsber 1848 Vormittage um 10 Uhr mit dem Beisate, daß diese Guter in diesen beiden Terminen nur über oder in ihrem Ausrufspreise werden hintangesgeben werden.

2. Bum Ausrufspreise ber ju veraußernden Guter wird ber gerichtlich erhobene Schagungswerth berfelben von 76021 ft. 59 318 fr. Conv. Munge an-

genommen.

3. Jeder Rauflustige ist gehalten, ben 10ten Theil bes Schähungswerthes als Wadium im Betrage von 7602 fl. Conv. Munze in baarem Gelde ober aber in Pfandbriefen der galizischen ständischen Credits-Unstalt sammt Coupons nach dem Curfe der letten Lemberger Beitung zu handen der Lizitations-Commission baar zu erlegen.

Das erlegte Badium wird rücksichtlich auf den Meistbiethenden zur Sicherstellung der Erfüllung der Erfüllung der Eizitations Bedingungen in die hiergerichtliche depositenämtliche Aufbewahrung übernommen, den übrigen Kauslustigen aber sogleich nach beendigter Lizitation, durch die Lizitations Commission zuruck-

geftellt.

- 4. Der Meistbiethende wird gehalten fenn, jene intabulirten Schuiden, deren Zahlungsfrist noch nicht gekommen ift, over beren Bahlung die Glaubiger por der etwa von ihnen bedungenen Bablungsfrift anzunehmen verweigerten, in fo fern diefe Capitalien den Meistboth nicht übersteigen, oder in denfeiben eintretten, ju übernehmen, oder aber binnen 30 Sagen vom Tage des über den Lizitationsakt ergangenen Bescheides barguthun, daß berfelbe mit diefen Gläubigern anders übereingekommen seie, oder aber baar an das Depositenamt dieses Landrechts für dies felben zu erlegen, daber sämmtliche Gläubiger aufgefordert werden, bis zu dem obigen Termine fich Dießfalls zu erklaren, widrigens dieselben als in den Erlag ihrer Forderungen einwilligend, gehalten merden murden.
- 5. Der Räufer wird gehalten seyn, binnen 30 Kagen vom Tage des ihm zugestellten Bescheides über die Unnahme des Lizitationsaktes zu Gericht, einen 3ten Theil des angebothenen Kaufschillings, in welchen Drittheil das Vadium eingerechnet wird, im Baaren oder in Pfandbriefen der galizischen ständischen Ereditsanstalt nach dem Curse der letten Lemberger Leitung sammt Coupons an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, wo sodann dersselbe als Eigenthümer der erkauften Guter sammt allen dazu gehörigen Rechten, Grunden und dazu gehörigem Walde intabulirt, alle Lasten mit zuusnahme der Grundlasten 3. 32. 42. extabulirt, ders

felbe über die 213 Theile des Kaufpreifes eine Cautions = Urkunde in Tabularform auszufertigen bat. welche auf den erkauften Butern intabulirt und auf selben die darauf haftenden Schulden in derfelben Sabularordnung, wie folche in Der Landtafel vor= fommen, versichert werden, mo fodann demfelben bie Benütung und der phisische Befit der erfauften Buter auf feine eigene Roften übergeben wird, in welchem Falle ber Raufer verbunden fenn wird, von ben bei ihm verbliebenen übrigen zwei Drittheilen des angebothenen Kaufschillings die 5,000 Binfen vom Sage des erhaltenen phisischen Beilbes der erfauften Buter in halbjahrigen befurfiven Raten an das Depositenamt Dieses f. f. Landrechts für Die intabulirten Glaubiger um fo gemiffer ju erlegen, als widrigens in solchen Kallen, als auch in dem Falle, in wie fern berfelbe ber 4ten Bedingung nicht Benuge geleistet baben murbe, Die fraglicen Buter auf Begehren der Erecutionsführenden oder der bestegten Partei oder aber auch Geitens eines Hppothekars Maubigers auf Gefahr und Kosten Des Kaufers ohne eine neue Schabung um mas immer fur einen Preis in einem einzigen Termine religitirt und veraußert werden wirden.

6. Uebrigens find ben Kauflustigen bas okonomis fche Inventar, ber Schätzungsact, sowie der Landstafelauszug über diese in Frage stehenden Guter in der hiergerichtlichen Registratur zur Einsicht offen.

7. Für den Fall, daß die erwähnten Guter wesder im ten noch im Len Feilbiethungs Termine über oder wenigstens um den Schäkungswerth versäußert werden würden, wird unter einem nach dem Sinne der Sc. 148. und 152. G. D. zum Behufe der Vernehmung der intabulirten Glaubiger rudssichtlich der vorzuschlagenden erleichternden Bedins gungen dieser im 3 Lizitations Termine um was immer für einen angebothenen Preis zu veräußernden Güster die Tagfahrt auf den 14. September 1848 Nachsmittags um 4 Uhr angeordnet, und die Tabularschlaubiger angewiesen, an diesem Termine um so siehere zu erscheinen, als sonst die Nichterschienenen der Mehrheit der Stimmen der Erschienenen für beigetretten angesehen werden würden.

Von dieser so ausgeschriebenen Lizitation werden beide Theile, dann die intabulirten Gläubiger, und zwar: 1. Der k. Fiskus, 2. Die Fr. Petronella Witwicka in Lemberg, 3. Die liegende Masse nach Johann Tyszkowski durch den in der Person des Orte Herrn Abten Dwornicki mit Substituirung des Herrn Abten Mokrzycki auszussenden Eurator, rytko

bann beffen praesumtive Erben, als:

a) Fr. Apolonia de Tyszkowskie Karczewska in Karolówka Stanislauer Rreises.

b) Dorothea de Tyszkowskie Freninn Haydel in Swirzkowce Czortkower Kreises.

c) Barbara de Tyszkowskie Zawadzka in Junaszków Brzezaner Kreifes.

4. Berr Lipski uubefannten Saufnamens und

auch bem leben und Wohnorte nicht bekannt.

5. Die Erben nach Rosalia Choloniewska, nach Augustin Dominik 3. Nr. Choloniewski und nach Angela de Choloniewskie Kossowiczowa, und zwar:

a) Peter Chołoniewski.

b) Josepha Chołoniewska verebelichte Sliwińska.

c) Hippolit Choloniewski.

d) Sophie de Choloniewskie Srokowska fammtliche dem Leben und Wohnorte nach unbekannte durch den oben benannten Curator.

- a) Die minderjährigen Ladislaus und Molania Kossowicze in Vertretung ihres Vormundes Lemberger Landesadvokaten Herrn Johann Madurowicz.
- 6. Josepha Baraniecka ale Erbin nach Johann Baraniecki, bem Leben und Wohnorte nach unbestannt, durch ben oben genannten Curator.

7. Des Mathias Gradzki feine Erben, namlich :

- a) Johann Gradzki in Myszkow Czortkower Kreises.
- b) Kasimir Gradzki in Tłuste Czortkower Rreises.
  c) Adam Gradzki in Latacz Czortkower Rreises.
- d) Stanislaus Gradzki in Antonow Czortkowor Rreifes.

e) Michael Gradzki eben bafelbft.

f) bie minderjährigen Agnotha und Julianna Gradzkie, ju Sanden ihrer Mutter und Wormunderinn Marianna do Lipińskio Gradzka in Autonów Czortkower Kreises.

g) der minderjährige Alexander Gradzki zu Handen dessen Mutter und Vormunderinn Anaa Gradzka in Ułaszkowce Czortkower Kreises.

8. Die liegende Maffe nach Johann Rokicki durch ben oben genannten Curator, indem keine Erben vorhanden find.

9. Joseph Witwicki ju Cemberg.

- 10. Johann Witwicki in Korzelice Brzezaner
- 11. Ludowika Jolowicka geborne Witwicka in Bemberg.
- 12. Karolina de Witwickie Padlewska in Eem-

13. Klemens Bek in Brzezan.

14. Anton Wienkowski dem Leben und Wohnorte nach unbefannt, burch oben benannten Curator.

15. Die Erben nach Stanislaus Pehorec Korytko, als:

a) Engen Pohoryc Korytko in Suchodol Czort-

b) Severin Pohorec Korytke eben daselbst.

c) Otilia de Korytko Jasiúska im Zablotów Kolomeaer Kreifes. d) Rudolphina de Rubczyńskie Korytko eben basetbst.

16. Karl Zioliński in Rozánowka Czortkower Rreifes.

17. Leopold Königsberg in Uhrynkowce Czort-

kower Kreises.

18. Josepha Znrakowska in Rožanowka Czortkower Rreifes, bann jene auf den fraglichen Gutern intabulirten Gläubiger, benen aus mas immer für Grunden und hindernissen der gegenwartige Bescheid und auch die kunftigen dießfalls zu ergebenden Befceibe nicht zu eigenen Sanden zugestellt werden konnen, sowie endlich auch jene Glaubiger, welche vor oder nach der ausgeschriebenen gegenwärtigen Lizitation in der Zwifchenzeit ihre Rechte in die f. Landtafel auf die fraglichen Guter . Behuft . Intabulirung berfelben gebracht haben, durch ben ju biefem Behufe und zu allen nachfolgenden dießfalls aufzunehmenden gerichtlichen Ucten eigens aufzustellenden Curator in der Person des herrn Udten Dwernicki mit Substituirung des Herrn Udten Mokrzycki verständigt.

Mus dem Rathschluße Des f. f. Candrechtes.

Stavislawow am 26. Upril 1848.

#### Uwiadomienie.

Nro. 3730. C. K. Sąd Szlachecki Stanisławowski niniéjszém wiadomo czyni, iż na żadanie P. Rudolfa Onyszkiewicza z dnia 8. Lutego 1848 do liczby 3730 na zaspokojenie summy 1620 duk. holl. wraz z procentami, która na dobrach Tłuste i Rożanowka ut libr. dom. 310. pag. 99. n. on. 96. intabulowana jest, niemniéj też z przyznanemi i przyznać się mającemi kosztami exekucyjnemi trzeci stopień exekucyi pozwala się, — to jest publiczna sprzedaż dóbr pomienionych Tłuste i Rożanowka w Cyrkule Czortkowskim położonych pod następującemi warunkami wypisuje się.

1. Do przedsiewziecia téj sprzedaży oznaczają nie dwa termina to jest: pierwszy na 10. Sierpnia a drugi na 14. Września 1848. o godzinie 10téj z tym dodatkiem, że te pomienione dobra w tych dwóch terminach nad, lub za

cene wywołania sprzedane zostaną. --

2. Za cene wywołania stanowi się sądownie wydobyta wartość szacunkowa zmiankowanych dóbr

w samie 76021 złr. 69 kr. w m. k.

3. Chęć kupienia mający obowiązany 10. część ceny wywołania jako zakład licytacyjny w kwocie 7602 złr. m. k. w gotowiźnie, albo też w listach zastawnych galicyjskiego stanowego Instytutu kredytowego wraz z kuponami podług kursu ostatniej Lwowskiéj gazety do rak komisyi sprzedającej złożyć, zakład przez najwięcej ofiarującego złożony będzie celem zabespieczenia dopełuienia warunków licytacyjnych, i w intejszym Depozycie sądo-

wym zatrzymany, w reszcie zaś współkupującym po nkończonej licytacyi przez komisyą licytacyj-

na zwróconem zostanie.

4. Najwięcej ofiarujący jest obowiązany, te intabulowane długi, których czas wyplaty jeszcze nie nadszedł, albo których zapłatę wierzyciele przed czasem umówionym lprzyjąć by niechcieli, o ile te kapitały cenę kupna nie przewyższają i wtakową wchodzą na siebie przyjąć, albo w przeciągu dni 30. od dnia rezolucyi na akt licytacyi wypadiej, udowodnić, że się z temi wierzycielami inaczej ułożył, albo nakoniec do Depozytu Sądu tntejszego w gotowiźnie złożyć; dla tego wzywa się wszystkich wierzycieli by się do powyższego terminu w tym względzie oświadczyli inaczej bowiem za zezwalających na złożenie swych preten-

svi uwažani beda. -

5. Najwięcej ofiarnjący obowiązany jest w 30. dniach po doręczeniu mu rezolucyi licytacyą zatwierdzającej jedną trzecią część ceny kopna w która także zakład licytacyjny w rachowanym zostanie w gotowiżnie, albo też w listach zastawnych Instytutu kredytowego galicyjskiego podlug kursu ostatniej Lwowskiej gazety do Sądowego Depozytu złożyć - na tenczas jako właściciel kupionych dobr wraž do tychže naležącemi prawami, gruntami i lasami zaintabulowany a wszystkie ciężary wyjawszy gróntowe pod pozycyą 3. 32. 42. wyextabulowane — tenže ma dokument kaucyi na 213 części ceny kupna w formie tabularnej wystawić, które na kupionych dobrach zaintabnlowane, a długi na tychže ciążące w tym samem porządku, jak w tabuli krajowej przychodzą zabezpieczone zostana po czem wszystkiem używanie fizyczne posiadanie dobr kupionych kupicielowi własnem kosztem oddane będzie, w którym razie kupiciel obowiązany będzie procenta 5 od setek resztę pozostałych dwóch trzeci części ceny kupna od dnia odebranego fizycznego posiadania dóbr kupionych w półrocznych ratach z dolu do Depozytu C. R. Sądu tutéjszego na rzecz intabulowanych wierzyčieli składać, inaczej bowiem w tych razach jakotež i natenczas, kiedy kupiciel 4./ warnnkowi zadosyć nie uczyni, rzeczone dobra na żądanie exekucya prowadzącego, albo strony spor przegrywającej, albo też ze strony jednego intabulowanego wierzyciela niebezpieczeństwem i kosztem knpiciela bez nowej detaxacyi za badź jaka cene zrelicytowane i sprzedane zostaną.

6. Co do przejrzenia Inwentarza, czynu szacunkowego i extraktu tabularnego dóbr w mowie będących, odsyłają się chęć kupienia mający do tutej-

szej Registratury.

7. Na wypadek, jeżeliby wspomniane dobra w pierwszym lub drugim terminie licytacyjnym nad lub za nominalną wartość sprzedane bydź niemogly, natenczas stosownie do §§. 148. i 152. celem wystuchacia zabezpieczonych wierzycieli względem utatwiających warunków sprzedania tychże dóbr, na trzecim terminie za jaką bądź kolwiek cenę przeznacza się termin na 14. Września r. b. godzinę 4tą po potudniu, i wzywa się wierzycieli tabularnych, by się na oznaczonem terminie tem pewniéj stawili, ile że w przeciwnym razie nie obecni do większości głosów obecznych policzeni będą.

O rozpisanej niniejszej licytacyi zawiadamiają się strony interesowane, tudzież intabulowani wierzyciele, jako to: 1) k. Fiskus 2) P. Petronella Witwicka we Lwowie; 3) massa leżąca po Janie Tyszkowskim (przez ustanowić się mającego kuratora w osobie P. rzecznika Dwernickiego z zastępstwem rzecznika Mokrzyckiego) potem tegoż

mniemane spadkobiercy, jako to:

a) Apolonia z Tyszkowskich Karczewska w Korolówce Cyrkule Stanisławowskim.

b) Dorota z Tyszkowskich L. B. Heydel w Swierz-

kowcach Cyrkule Czortkowskim.

c) Barbara z Tyszkowskich Zawadzka w Junaszkowie Cyrkule Brzezańskim. — 4. P. Lipski zimienia z życia i zmiejsca pobytu niewiadomy. — 5) Sukcessorowie po Rożalii Chołoniewskiej, po Augustinie, Dominiku d. J. Chołoniewskim i po Auleli z Chołoniewskich Kossowiczowej, jako to:

a) Piotr Choloniewski.

b) Józefa Choloniewska zameżna Sliwińska.

c) Hipolit Choloniewski.

 Zolia z Choloniewskich Srokowska wszyscy z życia i miejsca pobytu niewiadomi przez zwyż wymienionego kuratora.

e) Małoletni Władysław i Melania Kossowicze w zastępstwie opieknna Adwokata Lwowskiego P.

Jana Madurowicza.

f) Józefa Baraniecka jako Sukcessorka po Janie Baranieckim z życia i miejsch pobytu niewiadoma przez zwyż wyrazonego kuratora. 7. Sukcesorowie po Mateuszn Grądzkim, to jest:

a) Jan Grądzki w Myszkowie Cyrkule Czortkow. b) Kaźimirz Grądzki w Tłustym Cyrkule Czort-

kowskim.

- c) Adam Gradzki w Łataczu Cyrknie Czortkowskim.
- d) Stanisław Grądzki w Antonowie Cyrkule Czortkowskim.

e) Michał Gradzki tamże

- f) maloletni Agata i Juliana Gradzkie do rak matki i opiekunki Maryanny z Lipińskich Gradzkiej
- g) małoletni Alexander Gradzki do rak matki i opiekunki Anny Gradzkiej w Ułaszkowcach Cyrkule Czortkowskim,
- 8. Massa ležaca po Janie Rokickim przez zwyż pomienionego kuratora w braku spadkobierców.

9. Józef Witwicki we Lwowie.

 Jan Witwicki w Korzelicach Cyrkule Brzeżańskim.

- 11. Ludowika Jełowicka urodzona Witwicka we Lwowie.
  - 12. Karolina z Witwickich Padlewska we Lwowie.

13. Klemens Beck w Brzezanach.

14. Antoni Wieńkowski z życia i miejsca pobytu niewiadomy przez zwyż wyrazonego knratora. 15. Spadkobiercy Stanisława Pohorec Korytki.

jako to:

a) Eugeninsz Pohorec Korytko w Suchodolach Cyrkule Czortkowskim

b) Sewerin Pohorec Korytko tamže.

c) Otilia z Korytków Jasińska w Zabłotowie Cyrkule Kołomyjskim.

d) Rudolfina z Rubczyńskich Korytko tamże.

16. Karol Zieliński w Rożanowie Cyrkule Czortkowskim.

17. Leopold Königsberg w Uhryńkowcach Cyrkale Czortkowskim.

18. Józefa Zurakowska w Różanowie Cyrkule Czortkowskim, dalej ci na wzmiankowanych dobrach intabulowani wierzyciele, którymby rezolucya niniejszą licytacyą rozpisująca z jakiego bądź powdu doręczoną być nie mogła, a nakoniec owiwierzyciele, którzy przed albo po wypisaniu niniejszéj licytacyi w ciągu tego czas n z swemi pretensyami do Tabuli krajowej weszli przez ustanowionego w tym względzie, jako i do wszystkich ztad wynikających kroków sądowych kuratora w osobie P. Adwokata Dwernickiego z zastępstwem P. Adwokata Mokrzyckiego zawiadomieni będą.

Z Rady c k. Sądu Szlacheckiego w Stanisławowie

dnia 26. Kwietnia 1848.

(1789) Anfundigung. (2)

Mro. 10992. Um 22ten August 1848 wird die Brandweinpropinazion in der Stadt Brzozan auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis Ende Oftosber 1851, an den Meistbiethenden im Wege der Verpachtung nach städtischen Directiven in der Brzozaner Kreisamtskanzlei hintangegeben werden.

Der Fiskalpreis betragt 12026 fl. 29 fr. E. M. wovon das 10100 Vadium bei der Lizitazion baar zu erlegen kommt. Sollte der Fiskalpreis nicht erreicht oder überbothen werden, so werden auch Unbothe uns

ter dem Fiskalpreise angenommen. Brzożan am 12ten Juli 1848.

(1837) Relicitations Anfundifung. (2)

Mro. 4733. Unt Unlaß des Contraktoruches von Seite des Kreispächters des Koscherfleischaufschlages im Tarnower Kreise Michael Palester, wird dieses Gefall am 14. Ungust 1848 um 9 Uhr Vormittags in der Umtskanzlei der f. k. Cameral Bezirks Verwaltung in Tarnow auf die Dauer vom 15. Ungust

bis Ende October 1848 auf Koften und Gefahr bes vertragsbruchigen Pachters neuerlich feitgebothen merben.

Der Fiskalpreis beträgt fur die bemerkte Pachtbauer 5284 ft. 32 fr. fage funf Taufend zwei Gundert

achzig vier Gulden 32 Kreuzer Conv. Munge.

Die Pachtlustigen haben vor der Versteigerung einen dem zehnten Theile des Ausrufspreises gleich-kommenden Betrag in baaren oder mittelst annehmsbaren Creditspapieren als Wadium zu erlegen. Schriftliche mit dem Badium belegte Offerte können bis 13. August 1848, sechs Uhr Abends bei dem Worsstande der k. k. Cameral Bezirks Berwaltung in Tarnow eingebracht werden.

Die übrigen Lizitations Bedingniffe können jederzeit in den gewöhnlichen Umtestunden bei der f. f. Cameral-Bezirks-Verwaltung eingefehen werden.

Won der f. f Camerat. Bezirfe- Verwaltung.

Taruow am 14. Juli 1848.

(1835) Rundmachung. (2)

Mro. 9541. Wegen fruchtlosen Verlaufes des ersten Licitationstermines zur Verpachtung des Gemeindzuschlages der Stadt Kutty von der Biereinfuhr auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis dahin 1851 wird hiemit der neuerliche Termin auf den 10ten August I. I. festgesetzt, an welchem daher die Pacht-Iustigen, mit einem 10030 Vadium vom Fiskalpreise pr. 170 fl. C. M. versehen, um 10 Uhr früh in der Kuttyer Magistratskanzlei sich einzusinden haben werden.

Holomes den 16. July 1848.

(1801) Runbmadung. (2)

Mro. 44249. Ueber Unsuchen der ungarischen k. Statthalterei vom 14. Marz 1848, 3. 11179, wird bekannt gemacht, lauf einer Unzeige des Zalader Comitats werde der aus Cschoweez auf der Herrschaft Ciltornya gebürtige, dem Aufenthaltsorte nach unbekannte Paul Sztrahia zur Erhebung eines Erbantheiles pr. 188 fl. 27 fr. W. W. durch die betreffende Ortsobrigkeit auf den 31. December 1848 mit dem Bedeuten vorgesordert, daß nach fruchtlosen Versiechen dieses Termines die fragliche Erbschaft den übrigen Miterben werde ausgesolgt werden.

Bom f. f. galigifchen Candes Bubernium.

Lemberg am 7. Juli 1848.

(1814) E d y k t. (3)

Nro. 15477. Ces. król. Sąd Szlachecki Lwowski niniéjszym edyktem Jakoba Moszkowicza, Szymona Wroczyńskiego, Jerzego Braminskiego i Kazimierza Jordana Stojowskiego uwiadamia, że przeciw nim Sylwester Wyszkowski na dniu 9. Czerw. 1848 do L. 15477 o extabulacyą z dobr Wylicz-

ka exekucyi wyroku z dnia 16. Marca 1781, a właściwie sumy 7101 złp. w krydzie Piotra Potockiego dla Jakóba Moszkowicza kollokowanej i exekucyi do téjże w sumach 2000 złp. i 65 duk. c. s. c. z przynaleznemi pozycyami pozew wydał, i o pomoc sądowa prosił w skutek czego do rozprawy sądowej dzień 21. Sierpnia 1848 o godzinie 10 rano termin wyznaczony został. — a gdy pobyt zapozwanych niewiadomy, więc sąd do obrony w téj sprawie postanowił kuratora w osobie pana adwokata Juliana Romanowicza z zastępstwem p. adwokata Sękowskiego, z któremi pozew według praw przeprowadzony bedzie.

Dla tego niniejszym edyktem zapozwani upomineją się by w czasie przyzwoitym albo sami stawiali się albo postanowionemu zastępcy potrzebne informacyę z dowodami udzielili, albo innego zastępcę obrali, i Sąd o tem zawiadomili, ogólnio by wszelkie ku swej obronie służące kroki przedsięwzieli, inaczej skutki z zaniedbania sąmi sobie

przypisać by musieli. -

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Lwowskiego dnia 13. Czerwca 1848.

Mro. 1206. Bom Magistrate ber f. Kreisstadt Kolomea wird den dem Nemen und Wobnorte nach unbekannten Erben des Josef Azomieniecki mittelst gegenwartigen Edifte bekannt gemacht, daß Josef Ehrl und beffen Vertrettungeleifter Johan Rzemieniecki hiergerichts unterm 3ten Mai 1847 3. 2472 wegen Zahlung der Summe von 200 fl. E. M. M . und Rechtsfertigung der mit dem Bescheide vom 20. November 1847 Z. 2575, bewilligte Vormerfung diefes Betrages, ob der fculdnerifchen Realitetshälfte N. Cons. 33 eine Klage ausgetragen haben, und das jur fummarifchen Berhandlung diefer Rechtsfache unter einem die Tagfabung auf den 22. August 1848. Frub 9 Ubr hiergerichts angeordnet worden ift.

Da dem Gerichte der Wohnore der Josef Rzemienieckischen Erben unbekant ist, so wird zur Bertheidigung ihrer Rechtssache ein Kurator in der Person des Nicolaus Rzemieniecki bestellt, und dieselben hievon mittelst gegenwärtigen Edikts mit der Ausforderung in die Kenntniß geset, bei dieser Tagsatung entweder personlich zu erscheinen, oder ihrem aufgestellten Kurator die erforderlichen Behelse mitzutheilen, oder endlich einen andern Sachwalter für sich zu ernennen, und ihn dem Gegentheile gerichtlich nahmhaft zu machen, widrigens dieselben alle aus der Vernachläßigung ihrer Angelegenheit entsprungenen nachtheiligen Folgen nur sich selbst zuszuschreiben haben werden.

Mus dem Rathe der f. Kreisstadt Kolomea

am 24. Juni 1848.

(1668) Edictum. (2)

Nro. 34553. Caesareo Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense ignotis successoribus olim Theophis lae de Chrzastowskie Stryenska - tum D. Annae de Chrzastowskie Rusocka et Helenae de Chrzastowskie Rożycka medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Theophilam, Adolphum et Ludovicam Jordany contra ipsos tum alios - puncto extabulationis juris advitalitii et respective intromissionis Sophiae de Dobinskie olim Ignatii Lodzinski consortis ad bona Blonie, Isep et Łukanowice lib. dom. 43. p. 228. p. 4. on, intabulatae, tum extabulationem mutuae omnium bonorum advitalitatia pro re Ignatii et Sophiae de Dobińskie conjugum Łodzińskich dom. 57. p. 57. n. 14. on. intabulatae, cum ejus subonore, nimirum cum Sammae 30000 flp. per Sophiam de Dobinskie Łodzinska, pro re Casimiri Petryczyn lib. olig. ant. 7. p. 391. intabulata nec non cum consecutiva positione dom. 57, p. 57, n. 15, on. adparente sub 13. Novembris 1847. ad Nrum. 34553. haic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem tum nomen ipsorum ignotam - ipsorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Waskiewiez com subsitutione Domini Advocati Smiałowski qua Curator constituitar, camque juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 28. Augusti 1848, hora decima matutina et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum ant sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Junii 1848.

Anfundigung. (1820)Mro. 11680. Dom f. E. Lemberger Candrechte wird dem Stanislaus Furfien Jablonowski Maximilian Fürften Jablonowski, ber Thorosia Fürftinn Jablonowska und der Thekla Potocka geb. Fürstinn Jabionowska, und im Falle des Ubfterbens ihren dem Mahmen und Bobnorte nach, unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbictes bekannt gemacht, es habe wider diefelben Anton Johann Dunin Keplicz wegen Lofdung des Theilungsaftes vom 28ten Februar 1807 aus 116 Theile ber Guter Braniowke und Pobereze unterm 22ten Upril 1848 Bahl 11680 eine Rlage angebracht, und um richterliche hilfe ge= beten, worüber mittelft Beschlußes vom 23ten Digi 1848 das mundliche Berfabren eingeleitet und jur

diesfälligen Berhandlung die Tagfagung auf den 28. Unguft 1848 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Beklagten diesem Landrechte unbekannt ist, so hat das f. k. Landrecht zu
deren Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten
den hiesigen Landes = und Gerichts = Advokaten Dr.
Soltowski mit Substituirung des Landes = Advokaten
Dr. Menkes als Curator bestellt, mit welchem die
angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgesschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edikt werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Berteter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittet zu ergreifen, indem selbe sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechtes.

Lemberg den 23. Mai 1848.

Mro. 1997. Bom Diagistrate der freien Sandelsstadt Brody wird den unbekannten Orts abmesenden Samuel Margules und Jankel Aschkanasy und beren allenfälligen Erben biemit bekannt gegeber, daß aus Unlaß der durch Joseph Saklikower wider die benannten Ubmefenden angesuchten Lofchung der S. von 27000 aus dem dem Klager gehörigen Untheile der in Brody unter haus Mro. 939 gelegenen Realitat jur Bahrung deren Rechte ein Rurator in der Perfon des Isaak Katz mit Gub. flituirung des Aron Granu hiergerichts ad Actum bestellt wurde. Gegenwartiges Edift ermabnet dem= nach die obbenannten Ubwesenden und deren allfäl= ligen Erben entweder perfonlich am 25. September b. J. um 10 Uhr Vormittags hiergerichts zu er-Scheinen, oder ihre Rechte durch einen diefem Berichte namhaft ju machenten Bevollmachtigten vertreten zu laffen, als sonst dieser Rechtsgegenstand mit dem bestellten Kurator verhandelt und die bieraus entspringenden nachtheiligen Folgen fle fich felbft zuzuschreiben haben werden.

Brody am 21. Juni 1848.

Nr. 15. Vom Magistrate der Kreisstadt Rzeszow wird bekannt gegeben, daß Wenzel Sterba mit hinzierlassung eines Vermögens ab intestato hierstadts verstorben sen, den dem Wohnorte nach unbekannten Erben des Versiorbenen, Apolonia Kölbel und Unton Sterba wird ad actum der Verlaßabhandlung ein Eurator, in der Person des Herrn Philipp Hantzler bestellt, mit Decret versehen und dieselben mittelst dieses Ediftes ausgesordert, ihre Erbserkla-

rung zu diesem Nachlaße binnen Jahresfrin um so sicherer einzubringen, als fonst die Erbschaft mit der sich melbenden Erben und den bestelltest Eurator abgehandelt werden würde. Hievon werden die Interessenten verftandigt.

Rzeszów den 7. Juni 1848.

(1834) Kundmachung. (2) Mro. 12635. Wom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, es sei ein von der galizischen Sparcasse z. B. 16327 im Jahre 1847 ausgestelltes auf den Namen Agneszka Morawska über 100 fl. C. M. lautendes Büchel in Verlust gerathen, daher diejenigen, welche dieses Sparcassebüchel in ihren Händen haben dursten, auf eine Frist von einem Jahre vorgeladen und angewiesen werden, solches binnen dieser Frist um so gewisser vorzubringen, an sonsten solches für nichtig gehalten und der Aussteller desselben ihnen darauf Rede und Untewort zu geben, nicht mehr verbunden sepn wird.

Lemberg am 15. Juni 1848.

(1800)Kundmachung. (2)Dr. 10816. Vom Magistrate gerichtlicher Ubtheilung der königl. Hauptstadt Lemberg werden alle biejenigen, welche bas Sparrkaffabuchel 3. 3. 24923 auf den Ramen bes Joseph Languer über ben am 2. Marz 1847 erlegten Betrag von 8 fl. C. Mt. und am 8ten Juny 1847 von 20 fl. C. M. von der galizischen Sparrkasse ausgestellt, in händen haben durf. ten, auf eine Frift von einem Jahre mit dem Muftrage vorgeladen, daß sie folches binnen diefer Frist so gewiß vorbringen sollen, sonst soll es für nichtig gehalten und die galizische Sparrkaffe darauf ihnen Rede und Untwort ju geben nicht mehr verbunden fenn. Lemberg am 18. Map 1848.

(1765) P o z e w. (3)

Nro. 16156. Przez c. k. Sąd Szlachecki Lwowski co do miejsca pobytu niewiadomy Jedrzej Romanowski niniejszym pozwem wzywa się, aby tutejszo sądowej uchwale z dnia 27. kwietnia 1847 do 1. 11022 którą temuż panu Jędrzejowi Romanowskiemu polecono, aby w przeciągu dni 14 udowodnil, ze dozwolona uchwała z dnia 20. paždziernika 1845 do l. 29094 prenotacya obowiązku pana Melitona Pieczykowskiego względem oddania Jędrzejowi Romanowskiemu na własność i w używanie dobr Czarnolośce, usprawiedliwiona została, lub przynajmniéj naprawiedliwia się, gdyż inaczej ta prenotacya na wezwanie pana Melitona Pienczykowskiego zmaże się - w przeciągu 90 dni pod wyż wspomnionym rygorem zadosyć uczynit; uwiadamiajac go oraz, že mu dla niewiadomego miejsca pobytu do uwiadomienia o téj uchwaie rzecznik w osobie pana Malisza z zastępstwem p. rzecznika Rajskiego dodany został.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego we Lwowie dnia 21. czerwca 1848.

(1844) Anfündigung. (2)

Mro. 9713. Um 10ten August 1. 3. wird in Folge h. Gub. Verordnung vom 5ten Juli 1848 3. 42299 jur Sicherstellung des Brennholzbedarfs für den Winter 1848—1849 und zwar:

| to p. 225 o. d. on intellulation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n. o. Klafter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Fur das Landesgubernium und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Difa.         |
| sterial-Gebaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 2. Für das Prafidium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 3. — Uppellazions = Gerich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 4 Straf = Bericht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 4 Grundgerichte-Rang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 6. — Kammerprofuratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 7 Pr. Staatsbuchhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 8 Pr. Mappen . Dire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 9 Universitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 10 Universitats = Bibliot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 11 bem Dechanicus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 12. — das Pr. Katastral=M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Urchiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 13 Candesmung : Probin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 14 afademifches Gymne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 15. — Dominikaner dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 16 Die technische Ufaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 17. — Musterschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 18 armenische Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| management and the state of the | 2004          |

n. ö. Klafter Buchen Scheiterholz die erste im Falle bes Mißlingens am 16ten August 1848 die 2te, und wenn auch diese ohne Erfolg bleiben follte am 21ten August 1848 die 3te Lizitazion, jedesmal um 9 Uhr Fruh im Ks. Commissionszimmer abgehalten werden.

Busammen .

Der Fiskalpreis ist mit 7 fl. 5 fr. C. M. für eine n. ö. Klafter Buchen - Scheiterholz.

Sollte bei der ersten Lizitazion annehmbare Unbothe gemacht werden, das Geschäft mit der ersten Lizitazions-Verhandlung abgethan werden wird.

Unternehmungslustige haben sich an diesem Tage, versehen mit einem Vabium von 920 fl. Conv. Münze hieramts einzu finden.

Lemberg am 19. Juli 1848.

Mro. 13272. Dom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Abtheilung wird dem dem Bohnorte nach unbekannten Moses Nachmann Herdan biemit bekannt gegeben, daß Jakob Herz Bernstein wider die Gantmaße des Joseph Markus, dann den abwesenden Moses Nachmann Herdan und Nathan Thenen wegen Zahlung von 527 fl. 29 fr. C. M. hiergerichts am 29. April 1848 dur Zahl 8616 hiersgerichts eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe

gebethen bat.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Moses Nachmann Herdan unbekannt ist, so hat der Magistrat zu dessen Bertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts Movokaten Dr. Landesberger mit Sustituirung des H. Landesberger mit Gustituirung des Heichtstellen des Berichtstordnung derhandelt werden wird.

Durch dieses Goift wird bemnach der Belangte erinnert zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtshelfe dem bestellten Verstreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalster zu wählen und solchen diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Lemberg am 24. Juni 1848.

(1427) & b i c t. (2)

Nro. 8793. Nachdem die Militärpflichtigen:

Iwan Tycki,

Fischel Gutherz.

Salamon Reismann, Aba Wachmann, Leib Gutherz und Salamon Karfunkel.

auf die Vorladung der Rohatyner Stadtkammerei am 7ten Oktober v. J. Mro. 2277. bis nunzu in ihre Heimath nicht zurückgekehrt sind, so werden sie biemit aufgefordert nunmehr um so sicherer binnen 3 Monaten zu erscheinen, und sich über ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens man gegen dieselben das Auswanderungsversahren einleiten würde.

Brzezan am 25ten Mai 1848.

#### Pozew.

Nr. 8793. Ponieważ obowiązani do służby wejskowej: Iwan Tycki, Fischel Gutherz, Salamon Reismann,

Aba Wachmann, Lejba Gutharz i Salomon Karfonkel,

na wezwanie kameraryi miejskiej rohatyńskiej z dnia 7go Października r. p. do l. 2277 dotychczas do miejsca urodzenia nie powrócili, więc wzywa ich się niniejszem, ażeby teraz w ciągu 3 miesięcy powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, iuaczej postąpionoby sobie z nimi podłng patentu emigracyjnego.

Od c. k, Urzędu obwodowego, W Brzeżanach dnia 25go Maja 1848.

### Unjeige = Blatt.

## Doniesienia prywatne.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiac | Czas                     | Reau                       | etr sprowa-<br>ty do 0°<br>m. miary<br>wiedeńsk. | metr<br>Reaum.             | Psychro-<br>metr<br>linije<br>paryzk, pC | Ombro<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej | Wi | atr | Stan atmosfery                            |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------|
| 27, Lipca             | W. O<br>2. Po-<br>10. N. | 27,382<br>27,330<br>27,335 | 28 1 8<br>28 1 0<br>28 1 1                       | + 10,0<br>+ 22,4<br>+ 14,8 | 7,46 62<br>6,25 91                       | 0,000                                    |    |     | jasno.<br>O i chm. 1.<br>chmurno 1.       |
| 28. —                 | W. ⊙<br>2. Po-<br>10. N. | 27,243                     | 27 11 11                                         | + 13,5<br>+ 24,4<br>+ 16,5 | 5,65 94<br>7,40 55<br>6,87 89            | 0,000                                    |    | Z   | ⊙ i chm. 2. p. wicz. błysk.<br>bhmurno 2. |

Sredni stan temperatury powietrza: dnia 27. Lipca: +15,33; d. 28. Lipca: +17,76; pCt.

— wilgoci — 89;

Temperatura powietrza (najwyższa) 27. Lipca

 $\begin{pmatrix} +22.5 \\ +0.0 \end{pmatrix}$  28. Lipca  $\begin{pmatrix} +24.8 \\ +12.9 \end{pmatrix}$ 

#### Rurs Iwowski. w\_mon, konw. Daia 31, Lipca. Dukat cesarski -18 Dukat holenderski Rubel rosyjski - -43 Kurant polski (6 zł. pol) - sty zastawne galicyj- (za 100 zr. ) żąda skie (prócz kuponu (za 100 zr. ) dają Listy zastawne galicyjżądają 103 Kurs wiedeński Dnia 24. Lipca: Srednia cena. pCm. w M. K. Obligacyje długu stanu ) 75 118 (5 detto ) 46 112 Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1834 za 500 zr. - - - - -620 Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1839 za 250 zr. - 211 114 (2 1 1 ) 50 Obligacyje wiedeńskie bankowe - -Obligacye powszechnej i węgierskiej Kamery nadwornej i dawniejszego (2112) -(21)4) długu Lombardzkiego, tudzież we Florencyi i Genui zaciągnionėj po-(1314) 35 Listy zastawne galicyjskie za 100 Złr. Dnia 25. lipca. Srednia cena. pCtn. w M. K. Obligacyje długu Stann - -) 74 112 Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1839 za 250 zr.

Obligacyje wiedeńskie bankowe

Listy zastawna galicyjskie za 100 ZIR.

### Kurs wexlowy w M. H.

| z unia 25, Lipua.                              |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Amsterdam, za 100 talar. Kur. 161 112          | 2 mies  |
| Augsburg, za 100 ZłR. Kur., ZłR. 115           | Uso.    |
| Frankfurt u M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 115 | 3 mies. |
| Hamburg, za talar. bank. 100 Kur. Ta. 174      | 2 mies. |
| Londyn, za funt szterlingów zr 11-43           | 2 mies. |
| Lugdun za 300 franp. zr 136                    | 2 mies. |
| Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 112          | 2 mies. |
| Paryž, za 300 franków zr 137                   | 2 mies. |
| Konstantynopel za 1 ZłR. para, 31 dni trw. 395 |         |

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 27go Lipca:

Baron Dolinianski, pens. Podporucznik, z Gródka. — Baron Berger, c. k. Major, z Wiednia. — Zakrzewski Antoni, z Niedzieńska. — Pierzchała Ignacy, z Uszkoi wic. — Peszyński Henryk, z Milatycz. — Borkowsk-Jan, z Podhajec. — Zawirski Zenon, ze Złoczowa.

Dnia 28, Lipca,

Górski, z Wiszni. — Załęski Alexander, z Sanoka — Bacco d'Mette, z Krakowa. — Hrabia Stadnicki Alexander, z Przemyśla. — Mizerski Felix, z Rzeszowa. — Rudetz Wacław, z Brodek. — Schmelzer, c. k. Podporucznik, z Bolechowa.

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 27go Lipca:

Ciecharzewski Kazimierz, do Hruszowa. — Maciejowski, c. k. Radzca krym., do Sambora.

Dnia 28. Lipca.

Hrabia Drohojewski Seweryn, doPrzemyśla. - Smarzewski Alexander, do Łonki.

### Dzierzawa do założenia konwiktu gospodarskiego.

(2112) 50

Maż w średnich latach, biegły we wszystkich gałęziach gospodarstwa wiejskiego jakoteż i członek różnych towarzystw agronomicznych, poszukiwa dzierzawę w cyrkułach wschodnich na przynajmniej dziesięć lat, któraby się składała z 200 morgów pola ornego, 100 morgów łak a 50 morg. pastwisk — gdzieby też i należyte budynki znajdywały się, a szczególnie mieszkalne dla umieszczenia 40 do 50 uczniów prywatnych, których w poblizkiej jesieni na stancyę z wiktem, za mierną przedpłatę przyjąć zamysla.

Bliższych wiadomości udzieli na listy frankowane, kantor handlowych, przemysłowych i gospodarskich sprawunków we Lwowie przy ulicy wyższej ormianskiej pod licz-ba 141.

Lwów dnia 28go Lipca 1848.

Adam Sie vert.